

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

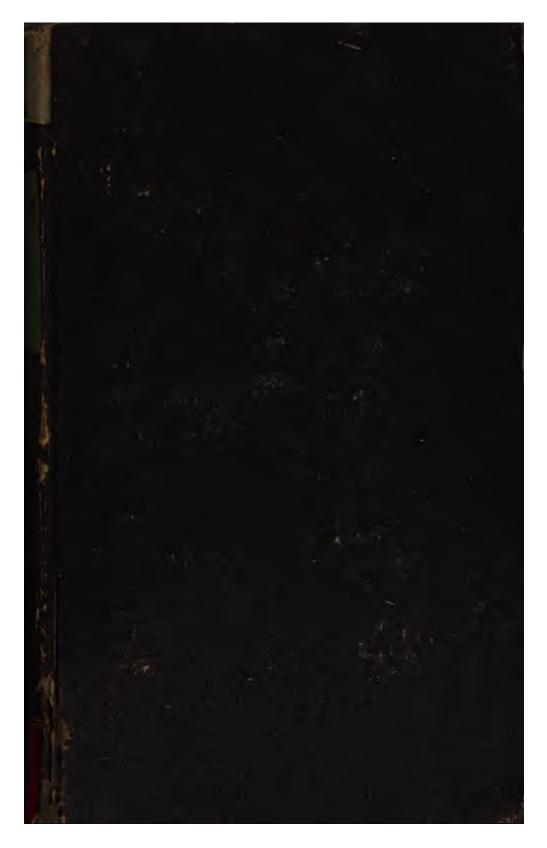

Lempurts.



• • . , ---

typulsk;

# 2. hrgebäude

bet

# Bohmischen Sprache.

Zum Theile verkurzt, zum Theile umgearbeitet und vermehrt.

Bon

Fofeph Dobrowft p, Mitgliebe ber böhmischen Gesellschaft ber Wiffenschaften gu Prag.

Prag. Bey Cottlieb Saafe. LSI9.

303. f. 7.



### Borrede.

#### 1. Slawische Sprace.

Was eigentlich ble Slawonische, Sprache im Me gemeinen und im weiteften Ginne fen, dieß machen eis nige von mir geschriebene Auffage beutlich. Giner Das von : Uiber den Urfprung und die Bildung der flawischen und insbesondere bet bohmischen Sprache, steht als Eins leitung vor Tomsa's Bohmisch & Deutsch = Lateinischem Worterbuche, Prag 1791. Der Entwurf zu einem allgemeinen Etymologiton ber flawifchen Sprachen, Prag, 1813, stellt die Bildungs = und Biegungssplben auf einer, die bren Rlaffen der Stamminiben aber auf ben übrigen Tafeln bar, und gibt die nöthigern Er= läuterungen baruber. Bur meitern Ausfuhrung gehort poch ein Auffat in ber Slowanta überschrieben: Bie and mit welcher Borficht foll man die' Burgelmorret und Stamminiben aus ben vorhandenen (flamischen Borterbüchern auffuchen und fammeln. Bielen Lefern wird schon der turze Abrif der flawonischen Sprache in ber neuen Ausgabe meiner Geschichte ber bohmischen Sprache und ältern Literatur, Prag 1818, G. 14 : 29 Benuge leiften.

#### 2. Clawifde Munbarten

Das Slawonische als Sprachklasse begreift zwen Dronungen unter sich, die nach folgenden Kennzeichen bestimmt werden können:

#### Ordnung A.

#### Dronung B.

1. raz: razum.

roz: rozum.

2. iz! izdati.

wy: wydati.

3. (l): zemlja. postawlen. zemia, zemie. postawen.

4. salo. prawilo. moliti sia. (d) sadlo. prawidlo. modliti se.

5. peč, moč, noč.

pec, moc, noc.

6. zwiezda.

hwiezda, gwiazda.

7. t, toj.

ten.

g. Gen. -ago. Dat. -omu.

-ego, eho. -emu.

9. ptica.

ptak.

Es gibt nur zehn Sprachlehren von verschiedenen Mundarten. Untersucht man sie nun nach den angeges benen Kennzeichen, so kommen gerade fünf Mundarten unter der ersten und eben so viele unter der zweyten Ordnung zu stehen.

#### Unter A.

#### Unter B.

1. Das Ruffische.

1. Das Slowakische.

2. Das Altslawonische.

2. Das Böhmische.

3. Das Gerbische (Juy-

3. Das Wendische in ber Dberlauste,

- 4. Das Krdatische.
- 4. Das Wendische in der Riederlausse.
- 5. Das Windische (in Krain Stepermark, Kärnten).
- 5. Das Polnische, mit ber Schlesischen Barietät.

#### 3. Böhmifde Sprace.

Das Böhmische ober nach der Kawischen Benenn nung des Stammes, ber fich feit bem fechften Sahrhunbert in Böhmen niederließ, das Czechische (cefty gazyf) unterscheidet fich von bem Slomafischen meistens nur durch feinere Bocale. Der Böhme fpricht fwine, buffe für fwina, duffa; držeti, mlceti für držati, mlcati, bey, leyno, wegce für day, layno, wagce (wagco), Lid für lud. Go ward aus gati, zuerst gieti, bann gjer, fangen, aus zagae erft zagiee, bann zagic. Die gebehnten Bocale f, u tofet ber Bohme in Diphthonge auf und fpricht beywam, beyt, mleyn für bywam, bot, mion; aud, faud, fant für ud, fub, fut. Mimmt man auf biefe geringen Berichiebenheiten ber neuern Sprache teine Rudficht , fo fliest bas alte Bohmifche mit bem Glowafischen que einer Runbart gusam-Bon bem Benbischen (in berben Lausigen) und bem Polnischen unterscheibet fich bas Bohmische fcon merklicher. Der Bohme fpricht blato, blas, brada, brad, Frawa, und nähert sich in Rucksicht des Bocals a ben füblichen Mundarten ber erften Dronung, bingegen die Stawen bes Lechischen Stammes für bas a ben tiefern Bocal o lieben, und die angeführten Borter bloto, glos, broda, grod, krowa aussprechen. Mit sr fangt ber Pole manches Bort an, wie sroka, Bier schaltet nun ber Bohme zwischen s und r ein t ein, weil er von s vermittelft bes t leichter auf r übergeht, und fpricht ftrata, ftribro. In ben Bortern weela, Biene, weyce, En, kapradi, Farnkraut, weicht ber Bohme, in Rudficht ber erften Laute w und F, nicht

----

1,000

tales:

130.30

LXE

i lange

E Miles

1 400

ING (

£ 84:

Elenn

: icht |

alia.

E de

Still Lobe

Nui

E'a

E E

Ráz

2

1

11

.

£.,

ion.

. ...

ken andern Mundarten ab, worin sich die alten richtigen Benennungen poela (Polnisch pszczola), jajce, paprat (Polnisch paproc) noch erhalten haben. Die ersten Personen des Plurals gehen jest im Böhmischen in me, (eme, ime, ame) aus; ehedem aber war, gerade wie im Polnischen, der ältere Ausgang my üblischer. Fur nie iest spricht der Böhme nens, alt nenie, das aus nege (ne gest) entstanden ist. Andere Eigensheiten des Bohmischen und dessen Abweichungen von andern Mundarten sind in dem Aussasse: Uiber den Wohlklang der slawischen Sprache mit besonderer Answendung auf die böhmische Mundart, nachzulesen. Sie Stowanka II. 1 : 67.

#### 4. Bihmifde Sprachlehren.

Eine kurze Unterweisung deutsch und böhmisch lesen und reden zu lernen, kam schon 1531 zu Pilsen heraus, die in einigen Gesprächen besteht, und noch immer nachsgedruckt wird. Ungleich besser und vollständiger sind die höhmisch = deutschen Gespräche von Andreas Alastowsftn, Prag 1540, 1567, 1578, 1603. Die mit 1564, 1614, 1641. Kuttenberg 1642. &

Des Beness Optat und Peter Gzel böhemische Grammatik (Namiest 1533, Prag 1588, 1643) enthält nur die böhmische Orthographie und einige synstactische Regeln.

Des Matthäus Beneffomsty Grammatik, Prag. 1577, 800 besteht bloß aus Paradigmen der Weclinationen und Conjugationen, nehst einigen Psalsmen, die er in böhmische Herameter und Pentameter beüchte. Er ordnet die Declinationen nach dem Bocal des Ausgangs. 1) starosta, panna. 2) hospodynd, pachole. 3) slowo. 4) dobry, dobré. 5) mmozestwij, stanj. 6) dobrá, pani. Dazu noch vier ohne Becal. 7) dráh, pisař. 8. hůl. 9) sedlák. 10. bijch.

Die Conjugation ordnete er nach dem Bocal der 2ten und 3ten Person: mam, mass, ma; chradnu, chras dness, chradne; widjen, widje, widj. Dann sols gen noch zwey vollständigere Conjugationen (copiosiores) chapam, womit wieder chopim, und klonugi, womit wieder klonim verbunden wird. Diese Vermengung der Formen haben die spätern Sprachlehrer glücklich vers, mieden, auch die Declination der Abjective von den Substantiven getrennt.

D. Laureng Benebieti von Rudofer, (Nudožerini) böhmische Grammatit, Prag 1603, 8. enthält febr feine Bemertungen. Ben ber Gintheilung der Declinationen sab er auf die Gleichheit und Ungleichheit ber Splben. Seine Parisyllaba fängt mit ben Beiblichen an. 1) pramba. 2) mile, plice, lazen, obec. Run folgt bas fächliche ftworeni, womit er pani verband. Die Imparisyllaba fängt wieber mit ben weiblichen koft, moc an. Dann folgt bie rite für mannliche: Fapaun, dum, womit er bas fach. liche prawo und bas mannliche drugba verbindet. Die zte mannliche ist towarys, defft, babin ziehet er auch bas fächliche kure. Man findet hier schon alle Muster für unfre 9 Declinationen; nur bie unbelebten Gachlis chen auf e, die fich jur Roth mit Bure verbinden laffen. gingen leer aus. Seine vier Parabiamen für bie Berba : wolam, cinjm, fligt, nefu, ichienen felbft in ben neuesten Zeiten vielen noch binlänglich.

Johann Drachowsty, ein Zesuit, ber 1644 starb, versaste eine sehr kurze Grammatik, die nach seinem Tode Mathias Staper zu Olmüg 1660, 12: brucken sieß. Die Declinationen ordnete er nach den Bocalen des Genitivs: 1) stowo, pan. 2) kane, kral. 3) ryba, celev. 4) kocj. 5) prst. Bey der Conjugation sah er auf den Bocal der 2ten oder 3ten Person, wie Benessowsky: 1) saukam. 2) hnigstytrescy, bledom. 3) sedjm. Nach ihm richteten süch Georg

Georg Constantius in seiner Lima linguae Bohemicae. Prag, 1667. 12. und Mathias Stayer
in seiner Anleitung zur böhm. Rechtschreibung Zäcet ge=
nannt. Prag, 1668. 1730. 1781. 12. Auch noch
ein Ungenannter in seinen Principiis linguae Boh.
Prag, ohne Jahrzahl, etwa 1678, bann 1783. 12.
in Mücksicht der Declinationen, weil er Stayers zeman,
poläk in der ersten, zwon, statek in der sünsten De=
clination wiederholt. Aus Rosa scheint er schoch die
Paradigmen erhäm, milugt, einsm gewählt zu haben,
ohne sich an die Jahl und Ordnug seiner Conjugationen
ganz zu halten.

Benzel Joh. Rosa trat mit seiner Cechorece nost, Prag 1672. als ein Reformator auf. Bon Rusdozerins wolam, cinim, fligt, nesu, behielt er nur cinim ben, an die Stelle der übrigen setzte er trham, milugi, wedu. Die Declinationen glaubte er um eine vermehren zu müssen. 1) brana, wladyka. 2) strom, pan. 3) messe, kral. 4) slowo. 5) ctnost, znas mens. 6) rüze, pachole.

Rosa's Nachbether Wenzel Janbit vermehrte, seinen Auszug aus Rosa mit einigen Gesprächen. Prag, 1704 und 1705, 12. Caspar Bussin veranstaltete bavon eine Ausgabe im J. 1715 mit beutschen Erklästungen ber angesührten Benspiele und ber Gespräche. Spätere Ausgaben sind von den Jahren 1732, 1739, 1753, alle zu Prag ohne Jandits Namen.

Auch Soh. Wenzel Pohl, Sprachmeister in Wien, hielt sich genau an Rosa's Paradigmen und Regeln in seiner böhmischen Sprachkunst. Wien 1756, 1764, 1773, 1783, 8., die er in deutscher Sprache versaßte, mit einem Wörterbuche, d. i. einer Anzahl böhmischer (oft aber ganz unböhmischer) Vocabeln, und mehrern Gesprächen versah.

9::::

يبيا ۽

u Lai

.

35 B

ઋ. તો

2 : b

RIK

e lain

3 %:

Ž:

: È:::

ida)

\*\*\*\*

1, 3

i.

-11

31

Į,

1

Marimilian Schimek zieht in seinem Handsche süt einen Lehrer ber böhmischen Literatur, Wien Is, Pohls Declinationsspstem dem Dolezalischen Ex Tomssichen vor, und führt sie sogar nur auf fünfirück, indem er slowo mit andern Sächlichen in der ten vereinigte, rüze und wec zusammenzog, daher un den ihm: 1) brana, druzda. 2) pan, strom. Lysax, mespe. 4) rüze, wec. 5) slowo, kannenz, pole, knize. Er sand hierin doch einen Rachschmer an dem Berkasser der böhmischen Uidungen, Wiesnerisch Meustadt 1786, worin auch Ansangsgründe der böhmischen Sprache stehen. Doch nahm er für die Schimekischen vier Conjugationen (erhäm, Einsm, milugi, nesu) die sechs Tomssischen auf, mit der gestingen Beränderung, daß er pigi gleich nach miluz gi stellte.

Paul Dolegal mar ber erfte, ber es fühlte, baß man mit ber gewöhnlichen Angahl ber Declinationen und Conjugationen nicht gut auslangen konne. stellte also in feiner Grammatica Slavo - Bohemica, Pregburg 1746, ein vollständigeres Snftem auf. ordnete die Declinationen nach bem Geschlechte, und gablte vier mannliche: 1) gub, bolub. 2) kanec, 3) drugba. 4) blafny, fregej. Dren weibliche: ofoba, owce, cenost. Dren sachliche: sowo. 3) ftamenj. Ben ben Conjugas 2) stoce, brabe. tionen sah er auf ben Bocal, ber unmittelbar vor bem ti des Infinitive fteht, daher nun seine feche Paradigmen: wolati, milowati, legeti, vciti, piti, brnan: ti. Da er aber für nefti und ahnliche, beren Prafens auf u ansgeht, tein Rufter hat, fo mußte er alle Berba, Die bas ti im Infinitiv unmittelbar an bie Stammiplbe ohne Bocal anhängen, ober gar bas ti in ci verwanbeln: wie teku, teci, in die Rlaffe ber Unregelmäßigen verweisen. Ihm folgt hierin

Franz Joh. Tomsa in seiner böhmischen Sprachlehre für Deutsche, Prag 1782, wiewohl er andere Wörter zum Muster wählte, die weibliche Declination noch vermehrte, indem er auch pans, deklinach ausstellt. In den Conjugationen gestel ihm hynu besser als hrnu. Doch verließ er im I. 1804 seinen Vorzänger, indem er in dem Werke: Uiber die Bedeustung, Abwandlung und den Gebrauch der čechischen Zeitswörter, nur zwen Consugationen (auf n und m) annahm, sür die erste mnu, sür die zwente die dren Paradigmen wolam, činsm, ležim ausstellte.

Aegib Chlabek weicht in seinem böhmisch gesschriebenen kurzen Unterricht für die Zuhörer der Pastoraltheologie, Prag 1795, von Lomsa's Grammatik nur darin ab, daß er für hynu lieber winu wählte, und die Paradigmen der eilf Declinationen anders stellte. Er fängt die männlichen mit druzda an, und schließt sie mit holub, dub. Unter den sächlichen stehen paschole, loze voran, und auf znamenj, pomezy solgt erst slowo.

Karl Zanaz Tham nahm in seiner kurzges, faßten böhmischen Sprachlehre, Prag 1785, Die Lomfifchen eilf Declinationen an, nicht aber feine feche Conjugationen, fonbern bie Rofifchen trbam, cinim, mis lugi, für wedu aber bnu. In seiner böhmischen Grammatit jum Behufe ber Deutschen, Prag 1798, begnügte er fich wieder mit fieben Declinationen : 1) pan, 2) Cyfar, mefyc. 3) wladyte, brana. firom. 4) owee, nemoc. 5) panj, znamenj. 6) slowo. 7) rele, pole. Man sieht mohl, daß er hier die acht Pelzelischen vor sich hatte, boch einige andere Borter mählte, und zwen weibliche owce und nemoc zusammen jog, bie immer getrennt werben muffen. spatern Ausgaben 1801, 1804, mablte er ruge jum Muster für die vierte, cenoft aber für die fünfte, worauf

auf er die übrigen brep folgen läßt, und fo ergeben sich acht Declinationen.

Anton Bernolak ordnete in seiner Grammatica Slavica, Presburg 1790, die Declinationen, wie sein Borgänger Dolezal, nach dem Geschlechte, wählt aber zum Muster slowakische Formen, owea für owee, kura für kure. In der Conjugation veränderte er das Dolezalische System, indem er veiti, hrnauti wegließ, dasür aber sür das Präsens auf em, nach flowakischer Sprechart, die Paradigmen ohne Noth vermehrte: wolum, placem, styffim, segem, pigem, milugem.

Frang Martin Delgel, ber erfte öffentliche Professor ber bohmischen Sprache feit 1793, gab noch in bemfelben Sahre nach meinem ihm mitgetheilten Entwurfe einen Typus declinationum linguae Bohemicae nova methodo dispositarum beraus. Delgel nahm biefes neue Spftem mit bankbarer Ermähnung bes Urhebers beffelben in feine Grundfage ber bohmifchen Grammatit, Prag 1795, auf. Die Lehre vom Tone §. 75 — 102 ift gleichfalls aus meinem bamals noch nicht gebruckten Lehrgebäude entlehnt worden. awölf Gespräche, die er 1775 hatte übersegen und bru-den laffen, find hier verbeffert und um eines vermehrt Das 12te und 13te handeln von bem Rugen morben. ber böhmischen Sprache. Er gab abermals, ba bie erste Ausgabe bald vergriffen war, einen Typus doclinationum ex grammatica Pelzeliana jum Behufe feiner Schüler heraus. Die Paradigmen seiner acht Declinationen waren: 1) had, dub. .2) mug, fer. 3) milost. 4) ryda. 5) duffe. 6) flowo. 7) tele, pole. 8) pfanf. In ber zwenten Ausgabe vom 3. 1798 mählte er für bas unbequeme ker, beffen Plural kere noch bazu unrichtig war, das Wort mec. Die bren Conjugationen ber erften Ausgabe nesu, mos lam, vojm, vermehrte er mit bem Paradigma milugi,

das er unmittelbar auf nesu folgen ließ. Bu ben Gesprachen kamen noch sechs neue, vom 14 bis zum 19ten hinzu, worin er seine Leser über ben Reichthum der böhmischen Sprache und die Schicksale der böhmischen Literatur kurz belehrt.

Schon im Man des I. 1799 entwarf ich das Slovo Slavenicum, in specie Czechicum auf 11 Bogen in 4. Die I. Conjugation faste alle Berba mit bem Ausgange u ober i, die II. den Ausgang m (am, im). Für jede ftellte ich mehrere Paradigmen auf, um alle möglichen Beranderungen an verschiedenen Zeiten Doch waren in jeder brew und Versonen anzuzeigen. (A. B. C.) vorzüglich ausgezeichnet, wodurch sich die eigentliche Anzahl der Conjugationen ergab, und ba neben flyffim auch bas iterative ftrilim, ftrileti als Muster angegeben war, so ward auch schon die siebente für die iterativen Berba auf eti angedeutet. Stellung mußte in ber Folge geandert werben, nachdem ich die feche Formen ber Zeitwörter genauer entwickelt und anders geordnet hatte. Segi, mnu, wegu, fies cham, flyffim, ftrilim, faudim mußten alfo jest in folgender Reihe fteben: A. wezu, B. fegt; 'C. mnu, D. flyffim, flyffeti, E. faudim, fauditi, F. flys dam, G. ftilim, ftilegi, ftileg, ftilege, ftilett, wenn man es nicht lieber neben flyffim fteben laffen will. Muf biefe Art entsprechen A. und B. ber erften Form, C. ber zwenten, D. der dritten, E. der vierten, F. der fünften auf ati, und G. ber fünften auf eti. fechste Form war kein Paradigma erforderlich, weil bas Prafens milugi nach segi ober pigi, ber Infinitiv mis lowati und die Mittelwörter milowal, milowan nach flychati ober wolati gebogen merben.

Die Bilbsamkeit ber flawischen Sprache an ber Bilbung der Substantive und Abjective in der böhmisschen Sprache dargestellt. Prag 1799 in 4., die als Einleitung zu dem angefangenen Deutsch = Böhmischen Wör=

Börterbuche dienen mußte, kann auch als Borarbeit für bie Sprachlehre angesehen werden. Sieh Joh. Negesbly's Borrede zu seiner böhm. Gram. vom J. 1804.

Pelzel ftarb am 24. Februar 1801. Gr. Joh. Negebly, einer feiner fleißigften und eifrigften Schuler, er= bielt nach ihm die Professur ber bohmischen Sprache und fing feine Borlefungen am 16. November beffelben Jab =res an. Die zwepte Ausgabe von Pelzel's Grammatik mar nicht mehr zu haben. Des Seligen Bittme wollte eine neue Ausgabe veranstalten und ersuchte mich, sie mit ben nöthigen Berichtigungen zu beforgen. Indem wir zaubern, trat Br. Professor Regedly mit einer neuen von ibm verfagten bobmifchen Grammatit im 3. 1804 hervor. Hierauf ließ er 1805 noch ben prattischen Theil folgen. Im theoretischen Theile bleibt er feinem Lehrer Pelzel getreu. Doch mahlte er in ber Isten Declination bolub für bad, in ber aten fost für miloft, in der sten tam neben duffe noch konew bingu. Er verfette bie 7te und 8te, indem er flowo erft nach tele, pole stellte, worin er sich jum Theile nach meinem Entwurfe ber o Declinationen richtete, ben ich ihm und feinen Schülern am isten Dezember 1803 gewidmet hatte. Dag er pigi für milugi fette, tann ich billigen, nicht fo, daß er paft für neft aufnahm, weil ber Bocal in pafu nicht fo unverändert bleibt, wie in In der Auflage vom 3. 1809 vereinigte er ben praftischen Theil mit bem theoretischen, ließ Die für ben Deutschen entbehrlichen fritischen Bemerkungen weg, nämlich bie Lehre von ber Bilbung ber Borter, und berichtigte bie und da einiges.

In bemselben Jahre, doch einige Monate früher, war mein "Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache" erschienen, worin auf der ersten Tafel die ueun Declinationen der Substantive, auf der dritten die siehen Conjugationen, wie ich sie neu entworfen habe, dargestellt werden. Ich konnte das Zusammenzie-

ben

ben von tele und pole, wie es Pelzel und nach ihm andere thaten, nicht billigen, und mablte pole gum Mufter ber 6ten, tote aber fatt tele jum Mufter ber 7ten, wornach bann flowo bie 8te, und znameni be ote Declination ausmacht. Aus der genauen Berglei= dung ber feche verschiebenen Formen ber Beitworter ers gab fich die Rothwendigkeit, nicht weniger als sieben Conjugationen festzusegen. Bon 399 Seiten bes Bet-Les sind die ersten 232 der eigentlichen Etymologie, b. i. ber Bitbung und Ableitung aller Redetheile gewidmet Beringer fiel ber Theil aus, ber von ben morben. Biegungen ber biegfamen Rebetheile handelt. Er reicht von S. 233 bis 324. Die Wortfügung nimmt die noch übrigen Seiten ein. In ber gegenwärtigen zwenten Ausgabe habe ich mich bemühet, -alle unnöthigen Bieberholungen zu vermeiden. Die Stammfylben aller Rlaffen, die vorbin auch nur in bloßen leeren Lauten bestanden, sind jest in wirklich üblichen Bortern fammt ihrer ersten Bedeutung bargestellt worden, woran jeboch die eigentlichen Stammlaute von den angehängten Bildungslauten durch das Theilungszeichen - getrennt Die Berba der ersten Form habe ich diegmal find. auf zwen Analogien A und B zuruckgeführt, bie Eleis nen Abweichungen bavon an Ort und Stelle bemerkt, und sonach die ehedem S. 115 für sich aufgezählten Primitive nach ber Analogie geordnet. Die Verba re= flexiva folgen jest G. 117 unmittelbar auf die Formen ber Zeitwörter. Die Bildung des Prafens G. 11g - kam neu hiegu, und die Bildung des Futurum G. 120 ? 130 habe ich gang umgearbeitet. Das Regimen der Prapositionen blieb nicht mehr in dem erften Theile, fondern ward in die Fügung, wohin es gehort, aufgenommen und mit einigen Benfpielen vermehrt. Declinationen glaubte ich noch nichts ändern zu durfen. Doch ift ber Accusativ vor bem Genitiv gleich nach bem Nominativ eingerücket worden. Das Schema aller Declinationen G. 163 zeigt einigermaßen, wie die Rolge ber Declinationen einst noch geandert werden tonne. .Im

Im Sontar find nicht felten andere Benfpiele gewählt, und manche Regel beutlicher abgefaßt worden.

Rach meinem Lehrgebäube erschienen noch zwen in böhmischer Spracheversaßte Sprachlehren. Die 1ste, Prag 1816, ist von Johann Schmitt, Lehrer an der Hauptsschule zu Klattau. Seine 9 Declinationen: had, dub; Erál, meč; hrdina, woda; dusse, konew; ctnost, noc; panj; tele, pole; flowo; psanj, sind im Grunde, wenn tele und pole getrennt werden, zehn. Hebt man die 6te auf, weil panj mit psanj verbunden werden kann, so bleiben wieder nur neun, oder gar nur acht. In der Conjugation hält er sich genau an Regedly's Paradigmen. Mein Lehrgebäude scheint er daz mals noch nicht gekannt zu haben.

Die zwente, Prag 1818, ist von Franz Ros wotny, Pfarrer zu Lusstienis. Auch er nahm 9 Des elinationen an. Drey männliche, worunter druzda die dritte ist. Drey weibliche, ohne panj. Die sächs lichen, worunter hrabe, pole die zte, znamens die 8te, sowo endlich die gte ausmacht, ordnete er, wie schon Chladet gethan, nach den Ausgängen e, s, o. Die Conjugationen ordnete er nach dem Bocal der zwens ten Person as, es, ss. Zür die Iste wählte er trham. Für die Iste I. segt, 2. mnu, tru, stellz 3. wezu, kradu, pekn, wehu. Für die Iste spssim, strissm, spreichen, saudim. Das meiste ist aus meinem Slovo, wie z. B. die Stellung der analogen Zeiten, entlehnt.

Ein Sahr früher (1817) gab Hr. Wenzel Hand ka, der mir ben dieser Ausgabe seine Hülfe gefällig andot, seinen Prawopis heraus. Er fand es für gut, die Anzahl der Declinationen voch wohl nur scheinbar zu verringern. Er stellt unter I. die Paradigmen chlap, dub und slowo. Unter II. hráć, meč und pole. Dann folgen ryba, kost, země, psanj als III. IV. V. VI. Zu den Paradigmen der sieden Consugationen wähls wählte er bigi, nesu, hnu, hledim, honim, wolam, shanim. Er weicht also von meinem Lehrgebaude, bas er laut des Titels befolgt haben will, nur darin ab, daß er bigi vor nesu stellte, um dieses dem mens näher zu bringen.

3. 2. Bieglers böhmische Biegungen auf einem Bogen, Ronigingras 1818, find gang aus Regedly's Grammatik. Was er über orthographische Neuerungen erinnert, darf ich um so weniger tadeln, als ich felbst die übliche, seit der Brüderbibel allgemein empfohlene und bis auf kleinere Abweichungen auch burchgangig einge= führte Orthographie gegen die unzeitigen Pohlischen und Schimekischen Reuerungen längst in Schutz genommen habe. Meine Apologie für die alte übliche böhmische Orthographie ist im 2ten Bande der bohm. Literatur, Prag 1780, G. III und folg. nachzulesen. Bernolat's Reformen hatten nicht bas Glud, unter ben Slowaken viele Unhänger zu finden. Auch ich bin überzeugt, daß das Berdienst ber Schriftsteller in mich= tigern Dingen als in folden Neuerungen besteht. halb glaubte ich, wegen ber geringen Abweichung von ber gewöhnlichen Orthographie, mich schon in ber ersten Ausgabe und auch jest wiederum entschuldigen zu mus-Ich glaube nach Grundfäßen zu handeln, wenn, ich nach c allzeit i, nie y, nach z und f aber i und y schreibe, je nachdem die Analogie das eine oder bas, an= bere fordert. Schreibe jeder andere, wenn es ihm beliebt, der alten Gewohnheit gemäß nach 3, f, c immer und allzeit ein y, nie ein i; ich habe nichts bagegen. Rur mir gonne man auch die Frenheit, wenigstens in einem Lehrbuche fo zu schreiben, wie nach allgemeinern Regeln geschrieben werden foll. Wenn es g. B. heißt, dubina ift vermittelft ina von dub gebildet, daubi, primeri , predmefti find vermittelft i abgeleitet, fo bin ich wohl befugt, auch bregina, wygina, lyfina, ferner bregi, pomegi, ratofi zu ichreiben, weil ich badurch bie Erinnerung erspare, bag nach 3, f, c bes einge-- fül)r=

führten Gebrauches wegen y anstatt i und y für j geforieben werde. In Rudficht ber bestimmten Ausgange ber Abjective mare bie Regel, nach welcher i allen bren Geschlechtern angehört, nicht mehr allgemein gultig. wenn ich nicht togi, buff, tnigeci, fonbern toge, bus fo, Pnigecy foreiben foll. Birb ber Lehrling bie Res gel, nach welcher ber Unterschied bes mannlichen Plus rals oni von bem weiblichen Ausgang ony festgeset wirb. nicht febr unficher finden, wenn ich für chlapci bebali bofi fcreiben foll dlapcy bebali bofy? Stimmt nicht dlapci und boff mit bem männlichen Ausgange behali beffer überein? Benn ich alfo fchreiben muß bol By behaly bofy, um bie weiblichen Ausgange richtig au bezeichnen, warum follte ich nicht auch fchreiben burfen chlapci behali bofi, um baburch bas mannliche Ges fchlecht im Plural genauer anzubeuten? Den mannli= den Plural foll ja bas i an ben Substantiven, bas i ober i an ben Abjectiven ber Regel gemäß bezeichnen: Blapi, blaupi, pani, traini, maudri. Barum follte to biefe Regel im Decliniren nicht auch bann befolgen burfen, wenn ich ben Plural von kozelub, mnoby, to: foe, tufy, ptat, welity vermittelft i und i bilben will? Ich schreibe also getrost kozeluzi, mnozi, loz foft, buff, pract, wellei und nicht ber willführlichen Gewohnheit gemäß bozelugy, mnogy, lofofy, bufy, prácy, welicy. Dem Lernenden wird dadurch die Beränderung bes b in 3, bes k in c begreiflicher; weil por dem y teine Bermandlung geschehen tann, baber die Accusative kozelnby, práky. Wenn ich wes, moc, nach Post; meze nach zeme biegen, und von ber ange= nommenen Orthographie nicht abweichen foll, fo muß ich entweber noch ein amentes Mufter baneben ftellen, ober es muß jedesmal erinnert werben, bag wenn bie Endung ein i fordert, basselbe nach 3, f, c nicht Statt finde, fonbern bafür blos ber alten Sitte wegen ein y geset werde. Diese Erinnerung ober das amente Mufer erspare ich meinem Leser daburch, daß ich dem aufgestellten Databigma gemäß wft, moci, mezi schreibe,

wo andere weniger confequent wfy, mocy, megy schreis ben zu muffen glauben. Befolgt man biefelben Grundfape ber Unalogie ben ben Berbis, fo durfen, da alle Infinitive der vierten gorm auf ici ausgehen, auch wes gitt , positi teine Ausnahme mehr machen. Dieß gilt benn auch von dem Prafens nicht nur ber britten und vierten, fondern auch ber fünften Form auf eri, bie fich alle auf im endigen, und wozim, wezim, nosim, ká: cim werben nun ber Regel gemäß auch fo gefchrieben. Benn meli, toli, bebi, lami'das i forbern, fo follten boch andere eben: so gebildete erfte Personen teine Ausnahme machen. Daher schreibe ich denn auch blogt von blodati, meci, trefci, dei. Eben fo im Imperativ rei, trefci, wezig, nefig, wie man mni, taz bni, ftanis, budis fchreibt. Auf diefe Art gebors das c in die Relhe der Buchstaben r, 3, 16, 5, nach welchen nie ein y geschrieben wird. Es läßt fich auch tein Fall benten, in welchem die Analogie hier biefen Regel entgegen ware. Sie bemahrt vielmehr überall bie Regel: schreibe nach ben Lauten &, 3, ff, & und c immer ein i. Dagegen konnen die Laute 3, f nicht angesehen werden, wie etwa b, d, t, nach welchen kein i Statt finden kann, sondern 3., s gehören in bie Reihe derjenigen Buchstaben, nach melden bende Bocale i und y geschrieben werden, je nachdem die Anglos gie ben einen ober ben anbern forbert. Mag es alfo auch bequemer fenn, nach 3, f ein y zu streiben, ohne auf die Analogie Rücksicht zu nehmen, so ift es boch gewiß weniger confequent und gar oft gegen die allgemeinen Regeln. Bernolak wollte es feinen Glowaken noch bequemer machen, auch nach w, b, p, m ben Unterschied des i und p nicht beachtend, allein er fand ben bem beffer unterrichteten Theil feiner gandeleute hierin keine Nachahmer.

"Bas das u am Anfange betrifft, so ift zwat mein Auge, so wie meine hand an das v gewohnt, und doch hat sich dafür im Drucke das u eingeschlichen.

Mer sich bakan floßen wollte, ben bitte ich ihr bebens Len. das & Tomfa schon längst einzuführen gesucht, worin er auch einige Rachahmer fand. Er wollte ben Deutschen: bas, Lefen bes Bohmischen baburch; erleichtern. Ruhm mothte er, wohl in folden Aleinigkeiten, nicht gesucht haben. " Es gab eine Beit , wo bas v vor einem Bocal gerebe wie das latrinische y in vanitag, vorus, vir. vox. and im Böhmifchen ausgesprochen marb. folglich für bes jewige waalt : plerny für wiedny. Rach Einführung bes meim 15ten Jahrhundert ließ man bas vam Anfange nur für bas lateinische v gelten, wenn Diefes por einem Consonanten stehend bas u vertrat. Man schrieb nämlich vmbra, vnus, vua und las umbra, unus, uva. - Det Unterfchieb swiften v und u im Latein festgesest , bag erfteres überall für w, lets teres für u gelte, begreift man wohl, warum nun einige das Böhmische v' auch nicht mehr am Anfange ber Borter bulben, fonbern bafür lieber u fchreiben mollen, alle nicht, adaffiti, nicht mehr vorus, vous Dieß that ber Pole langst und thut es noch, er mog fich ber lateinischen ober ber Schwabacher (Böh= mischen) Buchftaben bebienen. Auch die füdlichen Glawen, die mit lateinischen Schriftzugen schreiben, laffen bas u am Anfange für unfer v gelten, und fegen nur bann ein v, wenn ber Bohme w schreibt. spricht ber Kroate bas u nicht rein aus, und sest ihm deßhalb noch ein v vor: vuchim für ucim. Der Wende in ber Lausis thut basselbe. Er spricht und schreibt mutroba Herz, für utroba. aber borgte er bem Deutschen ab, und läßt es für f gelten.

Ich darf also, um meine Meynung ganz freymüthig zu sagen, diejenigen nicht tadeln, die sich an die Rechtschreibung halten, die im Hankischen Prawos pis gelehrt wird, so wie ich auch niemand deshalb tadeln will, der die alten willkührlichen Regeln: schreibe nach 3, s, c überall ein y oder y, nie ein t over f, din Anfange eines Wortes setze v für u, bloß deshalb befolgen zu müssen glaubt, weil man seit langer Zeit durchgängig so geschrieben hat. Bon dem allgemein Angenommenen weiche ich selbst nicht gern ab, wenn aber das Angenommene gegen die Analogie streitet, so befolge ich nicht die alte Sitte, sondern die Regel, weil ich in einem Lehrbuche die Regel mehr gelten lassen mußte, als die bloße Gewohnheit. So viel, wo nicht zur Rechtsertigung meines Abweichunsgen, doch wenigstens zur Entschuldigung.

Prag, den 22. Inh, 1819.

Joseph Dobrowsty.

# Einleitung.

## Musprace ber bohmifchen Buchftaben.

g. 1. Die Böhmen, Mähren und Clowaken in Ungarn schreiben ihre Sprache mit diesen Schriftzugen:

Das f, q und x kommen nur in fremden Bortern vor. Doch ift ficon einheimisch geworden, fausy für wausy 20.

§. 2. Einige bavon werben anders als im Teutschen ausgesprochen, und zwar:

Der Frangose wurde jaba für Jaba, und zub für gub foreiben.

Für u fchrieben die Alten im Anfange v: vfta, vmim. Sest auch schon u: ufta Rund, umim ich kann.

-

B

prich oud, tebou.

Der Böhme hat eigentlich kein beutsches g, außer in fremden Wörtern, bas man gern mit einem Punkte bezeichnet: groß, greffle, grobian, Magog.

Für st schreibt man am Ende so oder s, fo wie s für s: dass, bas, les.

Das g ist vor einem Grundlaut (Consonanten)
stumm: in gsem, gsi, gsme, gste, gsau, gsa, gsauc,
ward das e nach g verschlungen, das sich in gest noch
erhalten hat. In gdu, gdes, gde zc. in gmu, gmes,
gme zc. in gmin, gmeni, gmeno, gho, steht das g füri (ober gi). In Mähren spricht man noch idu, ich ge=
he, für gdu. In mam, ich habe, mitt, haben, bra,
Spiel, ist das g längst weggefallen.

Kommt aber vor dem g ein Bocal zu stehen, so wird es wieder hörbar, und fließt mit dem vorhergeshenden Bocal in einen Doppellaut zusammen:

negsem, ich bin nicht, negdu, ich gehe nicht.

So auch in wegmeno, im Namen, zegmena, namentlich, ben den Alten auch weghre, jest nur we hre, im Spiele.

#### Bermandicaft ber Buchstaben.

§. 3. I. a, o, n, e, y,

i, g.

2. w, f, b, p, m.

3. n, l, r.

4. b, t.

5. 3, 3; f, ff; c, c,

6. b, c; t.

### Werwandlung derseiben.

§. 4. Die breitern Vocale gehen nach engern Grundlauten, d. i. nach g, 3, ff, c, & leicht in engere über, und zwar:

a in e, e in f.

Die Grundlaute ber 4ten und 5ten Pronung' geben

b in 3, t in sa b in 3, 3 c in ff. F in c, c.

Siehe bie Biegungen und Ableitungen ber Börter.

Geschärfte und gebehnte Bocallaute.

S. 5. Geschärfte.

Gebehnte.

i ai

So oft bas o gebehnt werben follte, geht es in & über: ftrumet für ftromet, smala für smola, rufti, bufti, von roftu, bodu.

Das i behnen noch die Mahren und Clowaken; bie Bohmen schreiben bafür au, sprich ou: faub für fid, budan für budu, krauc für krue.

Das gedehnte's sprechen die meisten Böhmen wie ja lip füt lépe, lit für let, misto für mieto.

Das y lofen fie gern in ey auf: beyt fur byt,

fepr für for, beyma für bywa.

#### Doppellaute (Diphthongi.)

§. 6. ag: Prag, der Rand; tagny (tegny), geheim, nagou, ich werbe finden.

ág: hág, ber Nain; rág, das Paradies. 1814g, der May; w nágmu, in der Miethe.

ay: layno, alt für leyno; day, wolay, 2c. bep ben Slowaten für dey, woley.

og: bog, die Schlacht; wogsto, das Heer.
From die Aracht; dogse, melket. auch

ug: hnug, ber Mift, lug, bas Inschlitt. mug, mein; twug, bein; swug, sein. stug, steh; pugdu, ich werbe geben. pugcitt, leiben.

ng: plug, schwimm; dug, schmiebe; plus milngre, liebet; darugte, schenket.

eg: geg, ihn; oleg, Dehl.
. lagte, gießet; fegte, faet.
wälegte, wälzet; milegsi, lieber.

yg: kyg, auch keg, ein Anüttel. wygdu (wygdu), ich werbe ausgehen.

ey: ehedem ay: leyno (layno), Koth. dey, gib; woleyte, rufet.

ig: prigou, (prigou) ich werbe tommen. rwrdoffigny, hartnädig.

au: (sprick ou): hauba, Schwamm; mauta, Mehl. plauti, schwimmen, dmauti, blasen, auffne, mundlich; auwoz, ber Hohlmeg.

Daufati, hoffen, ift aus do und pfati zusammen gezogen. Mau in nauceni sprachen die Alten einspl= big aus, wie etwa die Slowaken nawka für navka sprechen.

Die Sylben ow, ew, z. B. in krow, krew, jan keine Diphthonge, wenn man gleich in ben östlichen Rreisen Böhmens ow, ew, fast wie ou, eu ausspricht.

#### Flussige Bocale.

§. 7. Im häusigsten verschmilzt bas i mit e, und bieß sindet statt nach w, f, b, p, m, n, d, ez wie, sie, bie, pie, mie, nie, die, tie. Im Drucke wird & sur iergeseht.

wêt, das Alter; wec, die Sache. ferroch, Kürtuch; ofera, das Opfer. na harfe, auf der Harfe. deh, der Lauf; beda! Weh! pet, fünf; pessey, zu Fuß. me, mich; mesto, die Stadt. neco, etwas; nemy, stumm. ded, Großvater; dewka, die Magd. de, dich; eesto, der Teig.

Für re (rje) liebt ber Böhme re (ehebem rze), in welchem Falle bas engere r so ausgesprochen wird, als wenn bamit ein 3 auf bas innigste verbunden mare: drewo, tri rc. Die Slowgten kennen biesen gemischten Laut nicht, sondern sprechen für reka, rekl, entweder rjeka, rjekl, oder nur reka, rekl.

In allen Fallen, wo nach I bas fluffige e fteben follte, vertritt bas reine e feine Stelle: na ftale, auf bem Felfen, wefele, luftig zc.

Die flüffigen Bocale ia, io, in stehen nur nach n, d, e: nadra, ber Busen; wonawy, riechend, doplnewati, vollfüllen, doplnugi.

vás, der Dämon; vábel, der Teufel. Zivara, junge Schlangen. zhromazvowati, versammeln, shromazvugi. zohyzvowati, verunstalten, zohyzvugl. Mtastny, glücklich; krestan, der Christ. kotara, junge Kahen; detarto, das Kindlein. kufa, ein Hund; kopan, det Indian. ocisstowati, reinigen, ocisstugi.
pocifowati, empsinden, pocifugi.

Doch schreibt man lieber pocitugi, pocitowati; so wie zapat, rozpat, spat, sur zapiat, rozpiat, spiat.

## Wichtiger Unterschied des i und y.

§. 8. Die Sylben wi, bi, pi, mi, ni, li, xi, bi, ti sind pon wp, by, py, my, np, ly, ry, dy, ty wesentlich verschieden, weil selbst die Verschiedenheit der Bedeutung davon abhängt. Nach n, d, t untersschiedt der Vöhme das engere i von dem breitern y sehr merklich. Ai, di, ti spricht er mit verengtem Gausmen schmelzend, als wenn nji, dji, tji zusammenstössen, aus;

nic, nichts; nynj, jest. oni, sie, M.; ony, sie, 28. pani, bie Berren; panny, die Jungfern. bim, ich sage; dem, der Rauch. dil, der Theil; bol, länger. kdy, wenn. gdi, geh; rádi, gern, M.; rády, gern, 23. ţí, dir; ty, du. tito, diese, M.; tyto, diefe, 28. tis, Eibenbaum; tys, du bist. tis, die Schwere; tos, berselbe.

§. 9. Die Sylben li und ly unterscheibet ber flowatis

dali, sie gaben, M.; daly, sie gaben, M.; maly, der kleine, M.; maly, der kleine, lis, die Presse; lysy, kahl. liska, der Kuche; lyka, die Blaßenke. lik, die Arzney; lyko, der Bask. sintati, geisern; sinstati, geisern; sinstati, sieben; polykati, schwimmen.

Im Schreihen gebrauchen die Böhmen das hohle knicht mehr, wenn sie gleich die Solben li, und ly nicht nicht vermengen bürfen: Fostely, w Fostelich, wo im ersten Falle ein l'geschrieben werben sollte.

§. 10. Die Splbe ti unterscheidet der böhmische und mährische Mund (so wie der polnische) sehr genau von dem breitern ry. Ehedem schrieb man rz oder rz, jest aber und seit langer Zeit wird das t bezeichnet:

Fmorri, die Gevatter; Fmorry, Gevatterinen.
dobrf, die guten, M.; dobry, der gute.
Bawori, die Bayern; Bawory Bayern, das Land.
Kim, Kom; ryma, der Schnupfen.
rit, der Arsch; ryt, gegraben.
ripa, die Rübe, rypati, wühlen.

§. II. Die milbern Sylben wi, bi, pi, mi, woben sich bie Lippen ganz fanft berühren, muffen von den härtern wy, by, py, niy, die durch die vorwärts geschobenen und verengten Lippen stärker hervorgedrängt werden, im Schreiben genau unterschieden werden, wenn gleich dieser Unterschied auf den bohmischen Lippen nicht so bemerkbar ist, als auf den polnischen und russischen:

wigi, witi, winben; wir, Basserwirbel; wiklati fe, madeln; wifeti, hängen; Ziwi, lebend, M.; midati, oft feben; bil, biti, schlagen; bidlo, die Stange; bily, weiß; pichati, ftechen; piftor, ber Peißker; pice, das Futter; pitel, ber Trinter; pitomy, zahm; mi, mir; miffeti, mischin; miti, haben;

wygi, wyti, heulen. wer, der Uhu. zwykati, gewöhnen. mysoff, hoch. Ziwy, lebend, 28. wydati ausgeben. byl, býti, senn. bydlo, Lebensunterhalt. bylina, bie Pflange. pychati, stolz thun. pyst, die Lefze. pyrko, bas Keberchen. pytel, ber Gad. apytati, forschen. my, wir. mys, die Maus. myti, mafchen.

#### Aussprache

mife, die Schuffel; myll, bas Gemuth. mily, lieb; omyl, ber Zehler. dromy, bie lahmen; dromy, ber lahme.

§. 12. Rach bem f wird in ben ersten Sylben alle geit ein i geschrieben :

fit, die Feige, filec, ber Bündel. figala, das Beilchen, filet, ber Bube (in Karten). rafita, raficta, der Griffel zum lesen.

In den letten Sylben aber behauptet das y, wo es nach der Biegung stehen soll, sein Recht:

fiffy, die Schiffe, von fiff, bas Schiff. hauffy, die haufen, — hauff, der haufen. harfy, die harfen, — harfa, die harfe.

§. 13. Rach bem engsten Gaumenlaute g kann in keinem Falle ein y, sondern immer nur ein i fteben:

ging, ein anderer, gitt, gehen. gim, ihnen, gistra, ber Funte, mogi, meine, twogi, beine, swogi, seine, M. Plur.

g. 14. So wird auch nach 3, ff, & immer nur ein i (nie y) geschrieben:

Ziwot, bas Ecben; Zila, bie Aber. ffirety, breit; ffido, bie Ahle. Eili, ober aber; Ej, messen. Eich, Geruch; Eichati, lauern.

§. 15. Nach 3, f, & schrieb man nur eia y, nie ig boch sollte nach ber Analogie in manchen Fällen auch ein i geschrieben werben.

§. 16. Nach den ihrer Natur nach breiten Gurgel= lauten b, c, k kann nie ein i stehen, sondern immer nur y:

bybay, pad bich, zaby, fogleich. dybiti, fehlen, dytry, liftig. kyfely, fauer, kytka, ber Strauf. Und wenn die Regel ein i forbert, fo gehen fie in ihre verwandten Zischlaute über:

pauhy, im männl. Plural pauzi. suchy, — fusii. weliky, — weliej.

### Bezeichnung ber fluffigen Grundlaute.

S. 17. Wenn am Ende der Buchstaben n, d, t basisber & verschlungen wird, und mit den vorhergehenden Grundlauten zusammenschmilgt, so werden sie bezeiche net: n, 8, t:

zwoniet, läuten:
poniet, jagen:
pon, ponte,
pon, johete.
Pladu, ich lege:
Plad, Pladte.
budu, ich w. fenn:
mlatiet, breschen:
mlat, mlatee.
dytiet, fangen:
dyt, cystee.

§. 18. Die übrigen, nämlich w, b, p, m, l, werben nicht bezeichnet, menn gleich nach ihnen ein i wegsiel: mluw, hub, top, lom, pal, pon mlumiti, hubiti, topiti, lomiti, paliti.

#### Zon der bobmifden Borter.

§. 19. Die erste Sylbe eines jeden Wortes spricht ber Böhme mit vorzüglicher Exhebung und mit besonderm Nachdrucke auß. Der Ton hat also seinen heständigen und unveränderlichen Sig auf der ersten Sylbe. Daher ist es nicht nöthig den Ton zu bezeichnen, wohl aber die Dehnung der Boçale. Nicht nur kral, krasowne, krasowsky, krasows

Incerna, Laterne, legt der Böhme den Ton auf lu, nicht aber auf cer, wie es der Lateiner thut, von dem er das Wort aufnahm.

§. 20. Wenn aber durch die Verbindung einer Präpossition oder einer andern Partikel am Anfange eines Wortes die erste Sylbe von ihrer Stelle kommt, und nun die zwehte oder dritte Stelle einnimmt, dann-verliert sie auch den Ton, weil ihn die vorgesete Partikel bekommt. In nemoc, neduh, Krankheit, nesstell bekommt. In nemoc, neduh, Krankheit, nesstell bekommt. der Urgroßvater, podwod, Betrug, nápad, Anfall, západ, Untergang, zapomenauti, vergessen, hat die zwehte Sylbe nicht mehr den Ton, ob sie ihn gleich als erste Sylbe in den einfachen Wörtern moc, duh, stelfi, maudry, u. s. w. hatte.

§. 21. Der Lon geht felbst dann verloren, wenn die einfplbigen Borworter getrennt bleiben:

ostom, davon; -usneho, ben ihm.
wezstredu, Mittwochs; pozpoli, auf dem Felde.
naznebi, im Himmel; dospekla, in die Hölle.
zaslesem, hinter d. Walde; zezzeme, aus der Erde.
sezwssemi, mit allen; kowssemi, au allem.
obsden, um d. andern Tag; odsnich; von ihnen.
bezeuty, ohne Hand; podsnohau, unter d. Kuße.
nadshlawau, über d. Kopse; pkizzemi, an der Erde.
proceebe, deinetwegen; predsnimi, vor ihnen.
presswodu, übers Wasser.

- S. 22. Nach ben zwensplbigen Vorwörtern und ben perkurzten ftra, trom für strae, krome, und nach die verliert die erste Sylbe des folgenden Wortes den Ton nicht.
- S. 23. In Panbuh, Herrgott, 3leyduch, bofer Geift, pantata, herr Bater, verliert ihn bas zwente Bort. Richt aber in pan ftreye, pan detan.

§. 24. Wenn einsplbige ganz getrennte Börter neben einander stehen, hat gewöhnlich nur eines und zwar das wichtigere den Ton. In den Verbindungen

mug pan, mein herr; ga chei, ich will, on sam, er selbst; tys pfal, du schriebst, hat das zwente Wort den Lon. In

pod fem, tomm ber; gdi tam, geh bin,

hat das erste den Ton. Wollte aber der Redende das zwente Wort heben, so wurde er auch die Wörter ans ders stellen und sagen: sem pod, tam got.

§. 25. Da die kurzern Fürwörter, mi, me, ti, te, si, se, mu, bo, immer nur nach andern Wörtern stehen, so sind sie auch keines Lones fahig. Will nun der Resende absichtlich einen Nachdruck darauf legen, so mußer dafür die bestimmtern Fürwörter mne, mne, tobe, tebe, sobe, sebe, gemu, geho mählen.

S. 26. Die einfolbigen Bindewörter, als i, a, by, ni, li, že, ži, at, až, pak, než, sind ebenfalls neben andern betonten Wörtern tonlos, und werden nur durch bie Verbindung mit andern unbetonten des Tones fähig:

patli, čili, negli, geby, at mi u. f. m.

## Bildung der Wörter.

§. 27. Stammlaute und Stammsplben der isten Rlasse, die nur aus einem Grundlaute bestehen, es mag damit ein Bocallaut verbunden seyn, oder nicht.

a, und, aber. e, um, an, von. u, bev, an. i, und, auch. g-du, gjti, gehen. g-mu, gal, giti, fangen. ge-du, gol, goti, fahren. w, we, in, auf. wy, ihr. soy-gi, wyti, beulen. wi-gi, wjti, winden. wegi, wal, wati, wehen. ba, ja, frenlich. (bo) no-bo, benn, oder. bu-du, ich werbe fenn. dy-l, byti, senn. di-gi, bjei, folagen. p-nu, pal, pnauti, fpannen. pa-DO, pi-gi, pjli, trinten. pe-gi, peti, fingen. mn-u, mnauti, reiben. ma-ma, mā-ti, Muttes. my, wir. my-gi, myti, waschen. is mir.

ma-pu, manauti in Ginn (fommen. mė, mid). na, auf, an. no! Nu! ne, nicht. nu, wohlan! ny, und (alt). ny gi, nyti, fomachten (alt). ni, weder. ne-, nekdo, jemand. la-gi, láti, fchelten. (-*li*) *ċili*, ob. li-gi, liti, gießen. rugi, rauti (alt) f. rww. *ry-gi- rýti*, graben. ři-gi, říti brunften. da-l, dam, dáti, geben. do, in, bis, du-gi, dauti, blafen. de-gi, diti, geftheben. (t), ta, to, tan, diefer. ta-gi, táti, thanen. eu, hier. ty, du. ty-gi, titi, felk werben. ti, dir. tt=

tė, bich.

z, ze, aus, von.

za, für, hinter.

zo-gi, zjti, zjwati, gähnen.

ž-nu žal, žjti, schuciden.

že, das.

ži-gi, žiwu, žil, žjti, schen.

z, sa, von, mit.

so-gi, sol, sjti, säen.

su gi, sul, sauti, schütten.

si, sich.

(śo-du) śol, gegangen.

ši-gi, šjti, nähen.

co,
ce (alt) was.
co(flow.)
cu-gi, cauti ci-gi, cjti ci, ober.
h-nu, hnauti, bewegen.
ha! ha!
hs! heba!
hy! hi!
k, ke, ku, zu.
ka-gi, kdti se. biffen.
ku-gi, kauti, schmieden.
ky, welcher.

# §. 28. Stammfhlben der zwepten Klasse, worin zwey Grundlaute verbunden sind:

ig-ec, Dheim. og, oge, (wog), Deichfel. ow (alt), dieser. ob, um. um Gemüth, rozum Berftanb. an, als. on, et. ul, aul, Bienenftod. or, Ros. ud, aud, Glieb. at', bamit. (ot), ait, od, von, ot-ec, Bater. uz-el Knoten f. was. az, bis. os (wos) Achse. us, wus (alt), faus Bart. ac, obschon. uch-o, Dhr. ok-o, Auge. uk, nedouk; nauka, lehte. gew-iti offenbaren. gub-lko, Apfel. gap-ny, gelehrig. gám-a, Grube. gen-y, ein anderer. gin-j, Reif.

(gel), gedle, Zanne, gal-owy, gelt. gjl, Betten. gar-o, Frühjahr. ged-k, gjm, gjsti, effen. gat-ky, Fleischant. gez, Wehr. gez, getek, Jacl. ges-t, gsem, ift, ich bin. gec-ati, f. gek. gih, Thauwetter. gjch-a, Brübe. gek, Brausen. wog, wogsko, Kriegsheer. wag-ce } &p. weg-ce waw-ák. wab-iti, loden. wáp-no, Ralf. wem-t wemeno, Enter. wym-e 🕻 won ett, riechen. wen, wne, bingus, braufen. win-a, Schuld. wel-iky, groß. wr-u, wret, wijtl, fieben. wer-iti, glauben.

wad-

wad-iti, hindern. wed-u, westi, führen. wod-a, Baffer. wid-eti, fenen. wed eti, wiffen. wet-ech, wetchy, alt. wit-ati, bewillfommnen. wit-ez, Sieger. wez-u, wezti, führen. wz, wzhūru, hinauf. wáz-ati, binden. wėż-e, wėż, Thurm. wes, Dorf. wes', wie, all. wys-oky, hod). wis-eti, hängen. wes-iti, benten. wes, Laus. i..." wec-er, Abend. wáh-a, Wage. wech, wechet, Wifc. (wyk) zwyk, Gewohnheit. wek, Alter, Beitaltet. bog-jm'se', báti se fürcken. bug-eti, gell wachsen. bab-a, altes Weib. bob, Bobne. dan-e, Churmknopf. bol, Schmerz. . bel-y, bjly, weiß. bli-gi, bljti, brechen. ber-u, bráti, nehmen. bor, Kiefernwald. búř-e, bauře, Sewittet. bd-jti, bdel, wachen. bod-u, busti, ftechen, fioffen. be-da, bjda, Elend. bot-nati, fowellen. Dez, Done. bas-iti, trachten. bos, barfuß. bes (alt), Damon. bec-eti, bloden. boh, Buh, Gott. beh. Lauf.

boch-njk, Laib.

bok, Seite. buk, Buche. byk, beyk, Stiet. **pice**, Pfau. pop, Priefter. pup-ek, Nabel. pan-a, Schaum. pla-nu, planauti, brennen. . . pól, pül, halb. plu-gi, plauti fdmimply-nu, plynauti 🕻 pjl:a, Gaye. pile, Fleiß. pli-gi, pljti, spepen. ple-gi, pleti, jäten. par-a, Lung. per-o, Feder. -přo-, über. pře-gi, přáti, přjti, gönnen, pii, ben. pro, für, um. pyr, peyr, Queden. pad-nu, padnauti, fallen. pod, unter. pud-iti, treiben. pot, Schweiß. put, paut, Ballfahrt. pyt-ati, forschen, ptati, frapitati, nähren, pjer, gutter. pet, fünf. paz-neht, Rlaue. paž-e, Utm. 🗀 pas-u, pasti, weiben. pes, Hund. pis-ati, psati, foreiben. peh-a, pjha, Sommerfied. púh-ý, pauhý, lauter. pjch-ati, stechen. pech, Stampfichlägel. peh-u pécis bacten. mne-ti, mnjti, mennen. men-e, minder. mal-y, flein. mel-i, mlett, mablen. mol, Motte. myl-iti.

noc; Nact.

nah-y, nact.

mýliti, irren. mil-ý, lieb. mel, Seichte. moi-s, Mecr. mr-u, mrjti, fterben. mjr, Friete. , . mer-iti, meffen. med, Domia. miedj, maudj, Soben. múd-rý, maudry, flug, weife. męd', Erz. mat-u, másti, verwirren. mot-ati, weifen. myt-iti, aushauen. maz-ati, ichmieren, falben. muz, Mann. mas-o, Fleisch. mės-iti, mjaiti, mischen. mys, Maus. meć, Schwert.. moh-u, moci, fönnen. mach-ati, femingen. mech, Moos. much-a, maucha, Fliege. mech, Baig, Sad. mak, Mobil. mok, Fluffigkeit. mk-nu, mknauti, rüden, ichies. ben. muk-a, Qual. múk-a, mauka: Mehl. mek-ky, weich. (ney-) neywetsj, ber größte. now-y4 utu. niw-a, **Uder.** neb-e, Simmel. nem·ý, stumm. Č nyn-j, ist. nor-iti, verfenten. nad, über. (nud), nutiti, nothigen. nėt-iti, anzünden, podnėt. njz-ký, niedrig. noż, nûż, Weffer. nes-u, nésti, tragen. nos, Mafe.

nech-ati, laffen. wz-nik-ali, empertommen. log, lùg, Zalk. law-a, lawice Steeg, Bant. low-iti, fangeni lew, Löve. lib-y, lieblich. lép-e, beffer. lep-iti, fleben. lúp-iti, laupiti, berauben. lom-iti, brechen. lan-i, Hirschfub. len, Lein, Flachs. len, Faulheit, lun, Undnagel. lel-ek, Nachtrabe. led, Gið. lud-iti, lauditi, loden. lid, Bolt. leto, Gommer, Jahr. let-eti, fliegen. .. lez-u, lezti, friechen. liz-ati, leden. luz-e, lauze, Pfige. los, Elenthier. ly's-y, tabl. lis, Preffe. les, Wald. 'ljo-e, Gesicht. lúc, lauc, Kienholz. lh-u, lháti, liigen. luh, lauh, Lauge. loh-nu, lehnauti, fich legen. lich, licha, ungleiche Babl. lak-ati, loden. lok-et, Elle. Luk, Bogen. lyk-o, Baft. lek, Arznen. rag, Paradies. rog, Schwarm. row-ny, even. rew-ny, eiferfüchtig. rob-e, Kind, xoda, Diene. Feb-

det-i, Kinber. dj2-e, Backübel..

· rien Stille. ..... Brech . erth. -n. will ar, arbiben. :- NIPHE THE ASS. ~~~ Zonardio MARS NAMES THE PARTY OF THE P ~ 9M^ "" Gutter S. ESM. " A SAMPLE To be Souther ... heefteren. " " Bolado , ... mi Aa, Rinne. ... www Miblest. . . . ..... wiebern. T' 7 W Getanice. .idente inn ... . Danb. " / Mibes Geldren. with thu, tjoi, fagen. idig wir mellen. a.v. M. neun. m w hosp. www Wunder. men dewer, Mabchen. "w.h.n, rechte Beit. An, Bide. --- aci, stampfen. aim, diun, Paus. den, Rauch. du-n, Boben, Grund. den, Zag. dal-r, weiter. der-u, drati, foleifen. dr-u, dijti, ichinben. Grofvater.

des-iti, foreden. duh, Gebeiben, neduh, Rrantbeit. dech, Athem. dek, Dank. tag-iti, verheimlichen. top-iti, erfäufen, heihen. tep-ati, schlagen. tup-y, ftumpf. tm-a, Finfterniß. ton-u, tonauti, finten. ten-ky, dünn, fein. tl-sti, tljti, modern. tel-e, Ralb. tėbo, Leib. tr-u, třiti, teiben. tři, bren. tur, Auerochs. tet-a, Baft. táz-ati, fragen. tos-ati, behauen. tis, Eibenbaum. tes-ny, enge. táh-nauti, ziehen. tuh-y, fleif. tick-y, fill. u-tech-a, Troft. tek-u, téci, fliessen. tká-ti, weben. tuk, Sett. zag-je, Paafe. zw-áti, rufen, einlabett. zob-u, zobati, piden. zub, Babn. zeb-u, zábsti, frierene zim-a, falt. zn-áti, fennen. zun-a, Bille. zel-j, Kraut. zl-y, Bose. zář-c, Schein. zře-ti, zřjti, sehene. zed' Mauet. sad, zadek, Bintertheil.

aet', Schwiegerfohn. žw-u, žwáti, shwä**hen.** žáb-a, Frost. żen-a, Weib. žal ? Beib. žel 🕻 zer- u, zráti, freffen. 2d-áti, (ali) warten. žádati berlangen. žd-mu, ždyti, auswinden. zez-lo, Staab, Zepter. žas-nu, žasnuuti, staunen. zeh-u, zjei, brennen: sog-ka, Döbet. sow-a, Eule. spē-ti, spēchati, ellen. sp-áti, schlafen. sup-ati, sonanben. syp-u, sypati, shiitien. sám, felbft... sum, sumec, Bels. smė-ti, smįti, dixfen. san, Drache. sen, Traum, Schlaf. snu-gi, snowati, angetteln. syn, Sobn. sl-áti, poslati, senden. sól, sül, Galz. slu-gi, slauti, heißen. .. sjl-a, Stärte. . . sur-owy, syrowy, to. syr, seyr, Käse. sir-y, verlaffen. sed-eti, figen. stá-ti, fteben. syt, sait. ss-u, ssati, faugen, sice, fonft. sic-oti, zischen s. sik. sáh-nu, sáhnauti, langen. such-y, dürr. sok, Buhler. suk,及化。 sak, Fischnet. eek-ati, sjei, hauen.

sik-ot, Biffett. sjp, Pfeil. sum, Sträufch. šin-u, šináuti, **voliden**a šál-iti, faperzon, betriegen: *šerk*ý, grau. sod-y, aschgrau. sid\_ici, betriegen, feptreer, šes-t, jedoš. sas-ek, Possenreisser. soc-ornive, Linfo. šách, šiška, Zamyapfon, cjw-ka, Spuled cep, Flegel. cen-a, Preis. cel-y, ganz. can utily trippeln. ced-iti, seigen.: cit, Gefühl, f...... ciz-j, fremd;. euch-ati, vermirren. cek-nauti, mutfen. cub-a, Simbin, pelz. eap, Storch. dum-ëti, vorragent. din-iti, thun. čeko, Stirn. 🖖 ear-a, Strich. cer-ny, sowatz. ead, altes Kind. ... et-u, ejsti, z**ähtent, lefen,**rd. ejz, Beifig. cas, Beit. ecş-ati, fammen. des-e, ciso, Schaper dech, Böhme. cek-aci, marten. hog-iti, heiten. how-eti, nach fehen. hub-a, Mani, hauba, Schwant. hyb-ati, bewegen. hup-ati, haupati, faquida

hom-ole, Regelform. hum-no, Tenne. hn-áti, praes. ženu, treiben. *han-eti*, tadeln. hniegi, hnjti, faulen. hol-y, blos. hor-a, Berg. . hře-gh, hřáti, wärmen. hod-iti, werfen, treffen. hud-u hausti, geigen. hyz-d-iti, verunstalten. huż, kaużew, Wiede. has-iti, löfden. hus-a, Sans. kuh-kati, shaaufen. hoch, Burfche. huk-ati,haukati,han schreyen. chow-ati, bewahren. shyb-iti, feblen. chop-iti, ergreifen. thum-cl, Geliber. chyl-iti, neigen. chul-cti, chauleti se, wanten. dory, trantlich. shod-iti, gehene: chot', Braut. chyt-iti, fangen. chas-a, Gefinde.

·kaw-ka, Doble. kob-a,.Raabe. kap-ati, tröpfeln. kop-ati, graben.. kup-iti, kaupiti, taufen. kyp-eti, überlaufen. kám-en, Stein. kon-ati, thun. kón, kûn, Pferd. klá-ti, koli, stechen. kól, kül, Dfabl. kla-gi, kléti, fluden. kul-e, kaule, Rugel. kor-a, kūra, Rinde. kor-iti, bemuthigen. kry-gi, kryti, beden. kad-iti, räuchern. . kád, Zonne. . kot-iti; umwerfen. . kaz-iti, verderben. . koz-a, Biege. kóż-e, küze. Haut. kos, Amfel. kos-a Genfe. kysiati, fauer werben. kos, Korb. kyc-la, Hifte. kyh-ati, schrepen wie Ganfe. kuch-ati, ausnehmen.

1,39. Stammsplhen der zien Klasse, d. i. sols De, worin den (feltner vier) Grundlaute versbunden werden.

odr-y, Geftell, Belender.
ust-a, Mund,
ohen, Keuet.
uhel, uhle, Kable.
uhel, uhlu, Bintel.
gist-y, ein-gewisset.

shis-e, Gemach.

choch-ol, Soopf.

Kyg, kog, Anatel.

gitr-o, Morgen.
gehn-e, Lamm.
wnuk, Enfel.
win-a, Bolle.
widd-nauti, walten.
wias, was.
wiah-y, lau.

kak-ati, fceifen.

wiek-u,

wick-u, wieci, fchieppen. iplk, Bolf. wrb-a, Beiber wran-a, Krabe. wřed, Sefchwür. wrt-stig brehen. wrdt-iti, jurudgeben. wrz-ati, fnarren: wrah, Zeind, Mörbet. wrd-u, wrci, werfen. wter-y, (alt) der zweite. uterz. Dienstag. woosk, Bacht. blb, Tölpel, blan-a, Häutchen. blud, Jerthum, bled\_y, blas. blát-o, Kelh. bljz-ký, nahe, bljže, nahet. bath-y, feelig. blech-a, Flob. břew-no, Balten. bran-a, Thori ordn-a, bruna, Schimmel. bradzte, Bart, Kien. brd-o. Bebetfammi. dřed-u, břesti, břistí, **waten.** brater, Brubet. brz-o, balb. brus, Betftein: břeh, Ufer. dřich-o, Baud. drk; Febertiel. drak, Antidus. plaw-y, falb. plew-a, Spreu. pieln-e, Geschlecht, Bucht. pln-y, voll. plen-iti; verwüften. plod-iti, geugen. plat-iti; zahku. ple-tus plostis flechten. plet', Leibesfarbe. plz-ký, schlüpfrig. ples-ati, jubelu.

pljh-ati, foleppek, plch, Bildmaus. plak-ati, weinen. pluk, Scheat. prw-e, etfl. praw-y, bet tente. přim-y, gerab. pred, vot. prud, praud, Stront. *před-u, přisti*, spinnen, prot-i, gegen. prz-niti, befubelm. prs, Bruft. pros-e, Ditfe. pros-iti, bitten. přis-ny, ftreng. prah, Somelle. . pruh, Streif. přáh-nauti, sponnen. prach, Staud. prch-nauti, entidufen. prak, Golenber. pjst, Rabe. post, pust, Faften. pust-ý, wüfte. pëst, Faufi. pysk, Lefge. *pjsk*, Kiel. psen-ice, **Beizen.** mnoh-ý, mandeti mluw-ici, redett. mlad-y, jung. mlat, Tenne. mlez-iwo, 妈请mild. mls-ati; naschen. mlk-nauti, **Abweigen**s mlek-o, Mild. mraw, flit nraw, Sitte. mraw-enec, Austife. mrd-ati, wedeln. mrz-ati, verdrieğen. mřiž, Gittet. mrh-ati, verfdimendent. mrk-ati, blingen. nızd-a, Lohn,

most, Brüde. mst-a, Rache. mest-a, Ctadt, misto, Drt. mesk-ati, fic aufhalten. w ni.r, inwendig. Lest, Lift. list, Blatt. lásk-a, Liebe. rost-u, růsti, wachen. dwer-e, Thur. dwor, dwur, Dof. z-dwih-ati, guibeben. dlab-ati, bobl machendlan, flace Pand, dla-zo, Deifel. dlaz-iti, pflaftern. dluh, Schuld. drw-o, Holz. drb-ati, trauen. drob, Ingeweite. drap. ati, fragen. dřim-ati, schummers. drn, Rafen. drz-j, frech. drz-sti, halten. drs-ny, ranh. drah-y, theuer. druh-y, bet anbere. drch-ati, zermüblen. drk-ati, torfeln. dest', Regen. desk-a, Brett. twor-iti, formen. tlap-ati, treten. tlam-a, Gofche. tlach-ati, plaudern. tluk-u, tlauci, fclagen. tráw-a, Gras. treb-a, nöthig. truditi, traubiti, blafen. třep-ati, schitteln. trup, traup, Dumtopf. trp-eti, leiben. s-trm-èti, vorragen. trn, Dorn. trud-iți se, sich bemühen.

trat-iti, verlieren. tryz-niti, pemigen. třás-ti, schütteln. trh.ati, reiffen. trk-ati, ftoffen. (zwon-eti) znjti, schailen. zwer, Bild. zwuk, Schall. znog, Dibe. znob-iti, frieren. zlat-o, 😘(b. zrn-o, Korn. ziuw-a, Bienenfpecht. žlab, Rinne. Aláz-a, Druje. žlut-y, gelb. zorn-ow, Mühlftein. zerd', Stange. swid, swida, Stecheiche. swat, staroswat, Brantwets ber. swat-y, beilig. swet, Licht, Belt. smol-a, Pets. smed-y, abgebrannt, braun. smah-a, Dige bes Feuers. smyk-ati, schlepven. snub-iti, snaubiti, trauensnop, Garbe. snad, vielleicht. sned f. smed. snjh, Schnee. sljw-a, Pflaume. slab-y, schwach. slep-y, blind. slám-a, Strob. slun-ce; Sonnt. sion, Clephant. slin-a, Speichel. slad-ký, (üß. sled, Spur, Folge. slz-a, Ahräne. sluh-a, Dienet. sluch, Gehör. sluk-a, Schnepfe. srp, Gidel.

srn-a, Reb. srd-ce, Derg. ers-en, Bornig. srk-ati, schlürpfen. steb lo, Palm. stop-a, Epur. stup-iti, staupiti, treten. ston-ati, frant fepn. stjn, Schatten. stėn-a, **Ba**nd. stel-u, steli, stlåti,auffrenen. star-y, alt. stud, Scham. ster-ka, Stege seeh-no, Schentel, stik-ati, hafden, skýw-a, Sonitte, skob-a, Arammel. skop, skopec, Shöps. skál-a, Belsen. skoř-ice, Rinde. skot, Portivieh. skuc-eti, treischen. skuh-rati, jammern. skok, Sprung, swih-ati, peitiden. *slap-iti*, treten. sleh-ati, peitschen. step, Pfropfbaum. stjp-ati, zwiden. stjr, Storpion. sted-ry, frengebig. stet, Borfe. sust, Geräusch. stek-ati, bellen. ekul-ina, Rise. skar-ody, garfig. skyt-ati, soludzen.!. ewal-ati, rennen. erk-ati, sirpen. çeşt-a, Beg. outel, Dunmel. Lore int emyr-j, Bafern. emied, emaud, Rauch. emenaffet, riechen, fpuren.

ělep, článek, Glieb, elun, Kahn. šerw, Burm. eerp-ati, foppfen. eerm-ak, Rothlebichen, cast-y, oft, čest, Chre. eist-y, rein. hmyz, Ungeziefer, hmat-ati, greifen, hnew, Born. haup, Töipel. hnet-u, hnjsti, bruden. hnis, Eiter klaw-a, Kopf. hlub-oky, tief. hláp-y, hlaupý, dumm. kljn-a, Thòn. hlad. Dunger, hled-eti, seben. hlt-ati, schluden. kljz-a, Drufe. hlas, Stimme. hlak-ol, Schall, Laut. klok, Hagedorn. hluck-y, faub. kluk, Getöfe. hřjw-a, Mähne. křeb, Nagel. hřm-éti, donnern. hrn-auti, taffen. krad-iti, verzäunen. Ard-y, flots. hrud-j, Bruft. hřad, hřada, Ballett 👫 🖰 Aroz-iti, drohen. hratiti, tifiziti, fentens hijch, Sünde, krách, Erbsen. krk-ati, raufthen. hust-y, bicht. ohwal-iti, loben. chmel, houfen. .. . .... chmur-a, Regenwolle. chiew, Stall. chléb.

král, Kinig.

akist, **B**ròl, ohlup, Daar. oklum, Bügel, ehlad, Küble. chrab-ry, (alt), tapfor, okrop-ot, thindeln, earam, Zempel. chrom-y lahm. ohran.iti, befounen. ehrad nauti, fich abzehren. ehrt, Bindfpiel. shrooht-ati, grungen. ohrk-gei, fic raufpern. ohyst-ati, bereiten, kwap-iti, eilen. kwil-sti, weinen, kwet, Milliote, kwas, Sauerteig, twok, Gluden. *khar-ati, khaurati*, jammern. knot, Dacht, knih-a, knjha, Buch. khuk-ot, Stöhnen. klub-ati, flopfen mit Songe bel. Mopiti, umfürgen. hlum, Betrug. hlon-iti, neigen. klad-u, klásti, legen. klde-iei, schittein, klas, Aehre.

krad-u, krásti, ffehler Art. Maulmurf. krát-ky, fyra. krot-ky, jahm, krz-no, Pelg. kras-a, Schonheit. kres-ati, gener fchlagen. kro-iti, gufammen gieben krk. krah-uges, Sperber, kruh, Ring. krok-y, line; krk, Hals. křik, Geschren, kost, Bein. klah-ati, kļauzati, glitfden, kljh, Leim. kljo-iti, keimen. kluk, Scheim klik-a, Klinge. krog-iti, foneiben. kráw-a, Kuh. krew, Blut. ktiw-y, trumm. krb, Ruger. krop-iti, fprengen, krup-y, grob. kraupa, Araupen, kem-iti, fpeifen. krn-e, Rinne.

## 9. 30. Amenfolbige Wurgelmorten,

afech, Mug.
gazyk, Bunge.
poning Pfinnig, Gelbfild.
mozol, Schwille.
rohoż, Binfen.
tawar-yi, Gefeli.
topol, Pappel.
topor, Art.
geřáb, Kranich.
sobol, Bobel.

sokol, Falfe.
hower, Rede.
holub, Taube
hotow, fentig.
ekoekol, Shopf,
komok, (git) xdies Meg.
konop-e, Danf.
kordb, Shiff.
kardk-ew, koranken, Jahn

Buts

## §. 31. Burgelwörter mit vier und funf Grunds lauten.

Blosk, 野以. plast, Sonigfucen. plesk, Rlatichen. pret, Finger, prst', Dammerbe. mrsk-ati, Adup**en.** ewrd-y, hart. trest', třtina, Roht. trest für treskt, Strafe, trosk-otati, zertrümmern. tijsk-a, Solelfe. tlust-y. bid. *swrb-ėti*, jud**en.** swerep, wilder Dafer, smrd-eti, finten. smrk, Zanne. stap, slaup, für stip Säule. srst, Saar. strog-iti, bereiten. strop, Dede. strup, Rinbe ber Bunbe. střem-on, Steigbiegel, stran-a, Geite. strun-a, Saite. střem-o, Darm. střep, Scherbe. stron-ka, Refferheft. střel-iti, faithen.

střih-ati, fdeeren. , střeh-u, střjei, bewachen. strack, Aurcht. struk-ati, strauhati, footes strak-a, Eister. skrb.iti, targ fenn. skrz-e, durch. skriw-an, Lerche. škwoi, Ohrwurm. *Iterb-ina*, Rize. stork, Gries. stest-/, Glück. *škláb-a*, Ri**ho.** ikrab-ati, frahen. tkrip-ett, fnirren. skřem-en, Rieb. skran-e, Schläfe. skrah-ot, Anitschen. eerst-wý, frish. hwozd, Harz, Balzebitte hnjzd-0, Reft. kljst-a, Baudwurm ahwist-ati, bunne miften. chrüst, chraust, Käftt. eklost, Shilling, klest-e, Bange. krast-awy, saubig. krest, Kreis.

## Mestimmungslaute, die der Stammsplbe angehängt werden.

S. 32. Wenn gleich viele biefer urspünglichen Stammsblben schon an und für sich bedeutend und förmsliche Wörter sind, wie kos Amsel, wul Ochse, kung Pserd, pes hund, sam selbst, on er, so sind doch die meisten andern Wörter nur durch zugeseite Laute und Nachsblben zu Redetheilen gesormet worden. Das durch nun wurden offene Sylben, wie da geschlossen daw, dal, dar, dan, und verlängert: dari, dali, dariti, darce, darowati. Shen so wird kup zu kaupiti, kupec, kupecky, kupecrwi ausgebildet.

## Bilbungs = und Biegungslaute und Sylben.

| 3. I. | -    |      | 0   | u   | •          | y  | ·i         |
|-------|------|------|-----|-----|------------|----|------------|
|       | -g . | ag   | og  | ug  | eg         | Уg | i<br>ig .  |
|       |      |      |     |     |            |    | iw         |
|       | -b   | ab   | oba | • / | eb .       | •  | •          |
|       | •    | •    | •   | •   | · <b>-</b> | •  |            |
| •     | -m   | •    | ům  | -   | em         | •  | im         |
| III.  | -n.  | an ' | on  | un_ | en         | vn | in         |
|       | -1   | al   | ol  | ul  | el         | yl | il         |
|       | ·r   | ar   | or  | ·ur | er         | yr | •          |
| IV.   | -d   | ad   | od  | ud  | ed         | •  | •          |
|       |      | at   |     |     |            |    |            |
|       | -ż   | az   | ? - | uz  | ez         | -  | •          |
|       | -Ž   | •    | •   | už  | ež         | -  | •          |
|       | -5 , | as   | •   | us  | es         | •  | ,-         |
|       | -st  |      | ost |     |            |    | its<br>sk- |

eš . uš iště ic -C ac uc ec ač oč uč. ič eč ah oh uh >h eh -ch ach och uch ech ak ok uk ek

### Dieher gehören noch die zusammengesetten:

- zeň "czn izn
- seň esn -
- stw estw îstw.

- §. 34. Aus biefen werden andere zusammenges sett, als: anec, inec, ulina, otina, owatina, owna, árna, u. s. w., welche leicht in ihre einsaschen Bestandtheile aufzusofen sind.

Allgemeine Geschlechtsbezeichnung, deren alle biegsamen Roberheile fahig sthd.

1. 35. DR: ---双. 一 4 ona fle, on er, ond es. sen bicfer, ta diese to dieses. fam er felbft, fama fie felbft, fame eg felbft. geden einer, gedna eine, gedno eines. wsecet aller, wsecta alle, wsecto alles. wul Dasse, krawa Kuh, howado Bieh. Ben Lag, dat Gidt, dno Boben. . rad er froh, rada fie frah, rado es froh. 3draw gefund, 3byama fle gel., 3drawoies gefund, . bal er gegeben,dala fie gegeb., dalo es geg. (bat). - dan gegeben, dana gegeben dans gegeb. (ift). lien gegoffen, lit gegoffen, lito gegoffen (ist).

1 A (8 )

#### Im Dual.

M. - a W. und S. - c.
dwe zwen dwe zwen.
oba bende, obe bende.
dwe cestá 2 Groschen, dwe ké 200.
ruce Hande.

#### Im Plural.

oni fie, ony sie, ti Diese . ty -sami fie felbit, famy --fama mfficini allen wffecty wifecta rádi froh, rády táda zdráwi gelupbi zdráwy -30mim# · pani herren, Jeny Beiber, drma holz. dali gegeben, daly --bala-(act.) báni dati, bány datae, báng data (pass). lity fusae, lits fusa (pass). lití fusi,

## Bildung des Substantivs.

J. 36. Sehr viele Stammsplben, wie und Mann, sum der Wels, breb bas Ufer, dlast der Dickschnabel, prit der Finger, sind schon in ihrer Urgestalt förmliche Suhstantive männlichen Geschlechts. Auch die Abstracta, wenn sie gleich als Abgeleitete von dem Berbo betrachtet merden müssen, bestehen oft aus der blosen Stammssplbe ohne Verlängerung am Ende.

fauditi: faud Gericht; tahati: tah ber Ang. padati: pad Kall; por Schweiße keikeng: keik Geschren; placi: placinen.

Einige nehmen einen Bocal vor bem lebten Grund

mru; mor Peft; gifei: 30r in pozor.

#### Anbere verändern ben Bocal bes Berbi:

pletu: tok Fluß; reku: rok Jahr, Termin. pletu: plot Zaun; wedu: wod in nawod. bredu: brod Fuhrt; beru: bor in wybor,

So ift auch zwon von zweneti, jest wanjei, hrom von hrmiti (hremeti), mreg aber von mranu.

§. 37. Nur wenige weibliche Nennwörter bestehen aus den reinen unveränderten Stammsvlbe: Frew Blut, lest List, kost Knochen, Bein, mys Maus, pest Hauf, lauc Tienholz, ewar das Gesicht, plst Vilz, pest Dammerde, hest Handvoll, dan die flache Hand. Die vom Berbo abgeleiteten weiblichen Abstracta verändern den letten Grundlaut:

rez der Rost van rojti se, erröthen. wet die Sache — wet. lez die Lüge — lhati, lügen. keć die Rede — thu (teku), sagen,

- §. 38. Ungleich mehrere Rennworter sind vermittelft eines Botals am Ende verlängert. Männliche Versonen nehmen nur selten ein a, e oder j an: tata Bater, hwozda Mülzer, sauha Gemeinhirt, hrabe Graf, rufogme Bürge, sudi der Richter, Giri Georg,
- S. 39. Defto häusiger sind die weiblichen concreta und abstracta mit einem e versehen, und zwar nach ben meisten Grundlauten:

puba das Gras,
huba das Maul,
kupa der Schober,
flama das Stroh,
wrona die Krühe,
ftale der Fels,
drade der Bart,
pata die Ferse,
miza der Baumseffa
kosa die Sense,

mrwa ber Mist.
hauba ber Schwanin,
kopa bas Schock,
klama bie Gosche,
rana bie Bunde,
strela ber Pfeil.
bra bas Spiel;
woda bas Basser,
keyta ber Schlegel,
briza bie Birke,
rese ber Thur.

duha Regenbogen, draha die Bahn. maucha die Fliege, blecha der fich. ftraka die Elster, lauka die Biese.

§, 40. Da aber ber Bihme nach engern Grundlauten a in e (ia in e) verwandelt, so ist ihm ber weibliche Ausgang e ober e ganz eigen;

> Mige ber Bals, lage ber Pobel, kanpe ber Kauf, Erme die Speife. fwine bas Schwein, fane der Gener. wune ber Geruch, rune der Tumpfel. chwile die Weile, mile die Meile. mule der Wille, kule die Augel. gare Rothe am himmel, zore Morgenrothe. Puze die Haut, lauze die Pfüße. eiffe der Becher, kaffe ber Bren.

§. 41. Vor dem e gehen die gaute d, t, b, de in ihre verwandten Zischlaute, f aber in ff über:

d in 3; prize Gespinnst, von predu,
nauze Noth,
hráze Damm,
tin c: psce Autter,
sin c: psce Autter,
swice Kerze,
fin st: zdwize Lushub,
d in st: zdwize Lushub,
in s: pece Sorgsalt
metati.
mostri.
mo

g. 42. Sohr wenige nehmen ein jan: panj (pani) Frau; lodi Schiff, auch lod voli Ader, alt role. Māri, Maria.

Für pradly, swedle, maceffi fagt man licher pras blena Bascherin, swedlena Raberin, macecha Stiefs mutter,

Das kurze i hat sich noch in maet, doft (hot) Braut, lani (lan) die Hirschkuh, dem vellatieten tet SchwieSchwiegertochter erhalten. Für dei Tochter, ift deera übli**ch.** 

S. 43. Die weiblichen Rennwörter ohne Endvocal find größtentheils nur Berfurzungen. Go fpricht man halup, hus für halupa, husa. In dwog, wog, blaub, zem, fijr, braz, wez, tij, ftraz, zdwiz, weys, wrs gifchreuse, und mehrern andern ift bas e am Ende verschlungen worden. Moc Racht, pec Badofen, sind nichts anders als die verkurzten Infinitive moci, peci von mobu, peku.

6. 44. Alle Reutra find mit einem Bocal am Enbe versehen worden, die meisten mit o:

olowo das Blen. grno bas Rornchen, Folo das Rad, péro die Feder. Rádo die Beerde, zlate das Gold, zelezo das Eisen. maso bas Fleisch, gho das Joch, oko das Auge.

prámo bas Recht. feno bas Beu. čelo die Stirn.

bnjzdo das Rest. leto der Sommer.

proso der Birfe. ucho bas Obr.

§. 45. Einige mit e (e).

nebe der himmel, paupe die Anospe, pole das Reld, more das Meer, lože das Bett, plece die Schulter,

Labe vie Elbe. danpe die Höhle. wole der Kropf. bore bas Leidwesen. lice die Wange. owoce das Obst.

6. 46. Bermittelft bes e find alle fächliche Ramen, womit die Jungen der Thiere bezeichnet werden, gebildet und abgeleitet worden.

bribe das Küllen, gebne bas Lamm,

bolaube junge Taube. pane junges Sohnchen, ffrene junges Bunbchen. tele das Kalb.

fele bas Spanfertel, tozle junges Rigchen, pachole Anäblein, bade junge Schlange, die bas Kind, prafe bas Kerkel, tace junge Ente, wlce junger Wolf,

ofle junger Efel. fleible junges Hechtlein. Fute junges huhn. Bide junger Sube. Fore junges Kätchen. haufe junges Ganschen. ptace junger Bogel. wnauce junger Entel.

Lettere bren von prat, wit, wnut mit ber ge-

g. 47. Am häufigsten haben die Reutra ein f, (alt ie): kopi ber Spieß, obilj Getraibe.

Und zwar a) alle Berbalia, die von ben paffiren Mittelwörtern (en, t) abgeleitet werden:

pici das Trinten, geden das Effen. poceti Empfängniß; branf das Spielen.

b) Die Collectiva, um eine Benge ober Samms lung einzelner Dinge, die man nicht zählen mag, zu bezeichnen:

vhlj Kohlen, dříwi Holz, řemení Riemen, wrbj Weiden, listi Blätter, Laub. 3bozi Reichthum, Gütet. frepi Obstbäuine. daubi Eichenbusch.

c) Die mit einer Präposition zusammengeseten und von andern Rennwörtern Abgeleiteten :

predmest Worstadt, predhorj Borgebirge.
zamorj Lander über dem Meeres
zastolj der Play, den man am Tische einnimmt.
nadebi Geräthschaft, pomesi die Grenzen.
primeri Bassenstülkand, prissowi Gprichwort.

Bon mesto, bora, more, still, nádoba, meze, mjr,-slowe.

§. 48. Nebst ben Bocalen sind auch alle §: 33. bere zeichneten Grundlaute zur Ableitung der Substantive ange-wendet worden. Sie werben, je nachbem es der Bohle Elana

Flang erlaubt, mit und ohne Bocal an die Stammiple be angehängt. Die Bebeutung ber angehängten Grundlaute ist sehr verschieden, und kann nur aus mehreren unter jedem Laute aufgezählten Bepspielen erkannt werden:

-g, tg, eg, Mann. -ge, ege, Weibl.

g: bog, bie Schlacht, v. bigi: napog der Trant, v.pigi. poreg, bie Ruhe, v. flaw. počiju, böhm. odpočinu. prodag, prodeg, der Vertauf, v. pro dati.

ag: ratag, Adersmann, v. (rati) orati.

eg: Proceg, der Schritt, v. Prof. obliceg, bas Gesicht, v. ob und lice.

ger stage, Stand bes Biebes, v. start.
ige: nadige, die Hoffnung, v. nadigt fc.
flepige Fußstapfen, v. flapiti.
frupige, Tropfen, v. fropiti.
folog für fologe, Bagengleis, v. folo.

5. 49. -w, áw, ow, Männl. -wa, w, awa, owá, cw, iwa, Beibl. -wo, owj, iwo, Sächl.

· w: fiaw, der Stand, v. stati, (stawam).
odew, die Kleibung, v. odegi, (odjwam).
spew, der Gesang, v. zpegi, (zpiwam).
stew, die Nath, v. ssigi, (ssiwam).
tew, das Metall, v. kugi, (kowam).
row, das Grab, v. rygi, (rywam).
\*\*Trow, das Dach, v. krygi, (krywam).

am: rufam, Etmel, v. rufa.

om: hibitom, Frenthof; oftrom Infel, v. oftry.

wa: posswa, die Scheide, v. possigi.
biema, das Gesecht, vom Infin. biei.
pastwa, die Weide, v. pasti.
modliewa, alt, s. modlieba unter ba.

w: obuw, Angug bet Schufe, v. obuge (obanwam).

AWA !

awa: Polčama, das Biefel; penkawa, der Finke.
owa: králowa, Königin; fixwcowa Schufterin.
kregcowa, Schneibenin, ficowa, owa, der Abject.

ew: korew, alt korwa, ber Anter. koraubew, die Fahnes werew, bet Iweig. konew, Kannes cirkew, Kirche. panew, die Pfannes mirkew, Maherübe.

twa: kopitwa, die Restel, russe kropiws.
rectwa, die Sehne am Bogen.
mleziwa, die erste Mildy, Biestmilch.

wo: piwo, bas Bier; flowo, Wort, v. sugi. owj: krowj, Gesträuch; webowj, Weidenbusch. stromows, mehrere Bäume, ein Collectivum. wechtows, ein Wisch von Queden, v. wecher.

iwo: kladiwe, der hammer, v. kladici. pečiwo, ein ganzes Geback, v. peku. paliwo, Brennholz; steliwo die Stren.

§. 51. -áb, Mannl.
-ba, oba, Beibliche Abstracta.

ab: geftrab, ber Babicht! Forab, großes Schiff.

ba: swatba, swadba, Hochzeit, v. swat, swatiti.
flugba, der Dienst, v. slaugiti.
bonba, die Jagd, v. honiti.
prosba, die Bitte, v. prositi.
modlitba, das Gebet, v. modliti se.
wesseh, Wahrsageren, v. westi (wedeti).

družba, der Brautführer, von druh, družiei.
oba: chudoba, die Armuth, v. chud, chudy.
moloba, die Ohnmacht, moel, moly.
siroba, Waisenstand, v. siry.

žaloba, die Klage von žal. §2. 5. -jm, M. ma, ima, W. mo, mē, Sächl.

jm: otejm, Stiefvater, v. orec.

ma: kosma die Botte, v. kofa.

íma :

ima: Benima, Rebeweib, v. Bena.

mo: pismo, die Schrift, v. pisati (pfati). pasmo, Gebinde, von pas.

me: sime, semeno, bet Same, v. ffti. brime, bremeno, bie Laft.

§. 53. -n, an, an, on, aun, en, en, yn, in, jn, Mannt.
-na, n, ne, on, en, ena, yne, ina, Beibl.
-no, eno, Sachl.

n: ftan, bas Belt, v. ftati.

an: mefftan, mefftenin, Burger, v. mefto.
Rakuffan, Defterreicher, v. Rakaufy.
Alorawan ein Mahrer, v. Morawa.
Widnan, (Widenak), Biener, v. Wien.
ffetiwan, die Lerche; beran, der Schafbod.

an: than, Schwiegervater; pigan, ein Trinter.

on: blion, ein Schlemmer; bliwon, ein Tolpel.

aun: behaun, ein junger Ochfe; tabaun, Bugochfe. drapaun, grober Bauer; kriklaun ein Schreper.

en: blazen, ber Narr, v. blaby. hrozen, Beintraube; kamen, ber Stein. duben, April, v. dub; leden, Janner, v. led. fwicen, ber Leuchter; pecen, ein Laib.

en: wegen, ein Gefangener.

ýn: mlýn, mleyn, Muble, v. meli.

yn mit ek verbunden: ynek: pelynek, Wermuth.

in: hofpodin, ber Bert (Gott), v. hofpod.

jn: čeledin, ber Dienstbote, v. čeled. Kimenin, ein Romer, v. Kiman. owein, oweinec, Schafftall, v. owce.

na: knegna, alt knini, gurftin, v. kneg (knige). panna, Jungfrau; flecna, flechticna, Fraulein. kmetiena, Bauersfrau, v. kmet, kmetice. kachna, die Ente; kwocna, die Gluckenne. dilna, Berkstätte; barewna, die Färberen. hriwna, die Mark; mytedlna, Badestube.

na: mit ow, ar, jr, er verbunden:
Pralowna, Königin, vormals Königstochter.
ffkowna, Feigenhaus; fladowna, Malzhaus.
finekarna, Schniedenhaus; kowarna, d. Schmidte.
fufffrna (suffarna), das Dörrhaus, v. suffici,
kropjena, d. Sprengboden; leperna, Leimtasche.

n: dan, die Abgabe, v. dati.

ne: berne, die Steuer; ftudne, ber Brunn. pochodne, die Factel; sufne, ber Rod.

on : gablon, ber Apfelbaum.

en: tisen, das Gedränge; žižen, (žizen), der Durst. kázen, die Zucht; powoden, Uiberschwemmung. wraten, der Thorslügel; v. wrata.

ena: kacena, die Ente; statena, altes Beib. pradlena, Bascherin; stwadlena, Naherin.

yne: hofpodyne, Hauswirthin; pastortyne, Stieftocht.
turkyne, Murkin; prorokyne, Prophetin.
mistryne, Meisterin; tchyne, Schwiegermutter.
brekyne, Adlersbeere; hlobyne, Mehlbeere.
gestyne, bie Höhle; kuchyne, bie Küche.

ina, bylina, Pflanze; malina, Himbeere.
blubina, die Tiefe; nowina, Neuigkeit.
cesseina, die böhmische Sprache, von cesty.
latina, nemcina, die lateinische, deutsche Sprache.
wyzina, der Hausen (das Fleisch), v. wyza (Fisch).
stopowina, Schöpsensteisch, v. stop.
gelenina, Hischrisch, v. gelen.
zwerina, Wildpret, von zwer, Wild.
gehnetina, Lammsell; teletina, Kalbsell.
myssina, der Geruch von Mäusen, v. mys.
bzdina, ein leiser F., v. bzdjri.
zadina, das Hintergetraide, v. zad, zadnj.

towina, rownina die Chene, v. rowny. brezina, Birkenbuich; bukowina, Buchenwald. brachowina, Erbienstroh, v. brach. bobowina, Bohnenstroh, v. bob. ofeffina, Rugbaum, v. orech.

una mit ta verbunden:

unfa: merunfa, merunfa, Marille. pelun, pelunfa bester pelynet M.

no: leyno, alt tayno, ber D. von lagi, ftinten. okno, das Fenfter; sukno, das Tuch.

eno: werereno, die Spindel; ramend, die Schulter. poleno, ein Scheit Holg; koleno, bas Knie.

§. 54. -l, al, ál, ol, el, øl, il, Mannl.
-la, ala, ola, ule, el, ile, Beibl.
-lo (dlo), adle, idlo, le, Sacht.

1: rol, repl, jest repe, Grabscheit, von rygi. obnizil, Salamander, v. oben und ziet. stul, Lisch, v. stogim.

al: fibal, ein Betrüger. stepstal, weystal, nedbal, dwatal. draftel, Biesenschnarter.

al: nofal, Grofingfe; mocal, sumpfiger Stt.

el: cocol, ber Schopf; mozol, bie Schwiele. blabol, ber Schall, Sall; brbol, Boter.

el: kozel, der Ziegenbod; manzel, der Gemahl, exisel, Berehrer; kreitel, Taufer.
kazarel, Prediger; fkladatel, Berfasser.
prizel, Freund; neprizel, Feind.
wydawatel, Herausgeber, v. wydawatel, pokusser, v. wydawatel, pokusser, v. pokausser.
pokusser, Belle; kuzel, det Spinnroden.
uzel, Knoten, v. wazari.

il: strechyl, Giszapfen 3 moryl, moteyl, Schmetterling. Bentyl, ein weibischer Mensch, v. Benta.

il: Emapil, der eilet; bridil, ber hubelt.

la: berla, Stab, Krucke; metla, Ruthe, Mahr. Befen. gehla, die Nadel; mhla (miha) der Nebel.

ala: fwjcala, Krammetsvogel; cwrcala, Zippe. Zizala, das Insett, der Regenwurm.

ola: mrewola, todterKörper; ftodola, Scheuer, Stadel.

ule: fretule, Banterin; Begbule, Gudgud.

el: kaudel, das Werg; prdel, der Arsch, kaupel, das Bad.

le: hausse, pl. Geige; geste, pl. die Krippe.

ile: koffile, das hemd.

lo: dilo, Wetk, Arbeit, von degi, diti.
peklo, Hölle; sedlo, Sattel; sidlo, die Ahle.
mydlo, meydlo, Seise, von myti.
prádlo, die Wäsche; prádlo,, das Gespinnst.
cisso, Zahl; másso, Butter, v. mazari.

le: sfele, Spanferkel, v. sfu; flejble, Bechtchen, v. flikaadlo: dimadlo, Schauplag; greadlo, Spiegel.

Fresadlo, Feuerzeug; prosteradlo, Lailach. stinadla, pl. ber Richtplas.

idlo: kadidlo, Weihrauch; prawidlo, Richtschnur.
nosidla, pl. die Trage, von nositi.
motowidlo, Garnweise, van mot und witi.
kwotidlo, Läseform, v. twotiti.

olign, ulina find zusammengefeste Formen: matoliny, Beinhülfen; feffulina, bas Balglein.

§. 55. -r, ar, ár, ár, or, or, aur, er, ér, ýr, jr, Mannl.
-ra, ora, ura, er, era, Weibl.
-ro, ero, Sachl.

r: dar, Geschenk, v. datt; witr, Bind, v. witi. ... bratt, Bruder, flow: brat.

ar: tefar, Bimmermann; petar, ber Beder.

ár: kolár, Bagner, rezbár, Bilbhauer. Jalár, ber Rerter, vom frang. geol.

ar : Fomar, die Belfe, focar, die Rutsche.

or: topor, flow. Zimmerart; focor, ber Bebelbacher, bachor, ber Banft, Plunze.

or : piftor, D. und 28. ber Beigter, v. piftari.

aur: Focaur, der Kater, von Pot, Fosé. pazaur, Die Kralle, von paz.

er: wicher, Sturmwind, mahr. wichor, wichorec. baufer, Ganferich; facer, Enterich.

ér: talér, alt, jest talfr, Teller.

ýt: paftyt, ber birt; medyt, medeyt, bie Blafe.

jr: mecje, Schwertfeger; hrneft, Lopfer, v. hrnoc.

ra : festra, Schwester; derra, Tochter, von dei, deere. giftra, ber Zunte; magbra, ein Bautchen.

ora: sikora, die Reise; bachora, aufgebiafene Pflaums nemotora, De., ein ungeschickter Mensch.

ura: medura, aufgeblafenes Badwert, v. med. . ...

er: mater, Mutter, acc. von mati, matere. pater, das Rückgrath.

era: mezera, Lude, Bwifchenraum, von mezicfekera, fekyra, Hade, Beil, v. fekati.

ro: gadro, Kern; wedro, die hige. pangdro, Futteral; Jebro, die Ribbe.

ero: gezero, ber See.

§. 56. -d, ad, M. -da, oda, 8, ev, Beib. -do, Sächl.

d: 3ad, (jadet) Hintertheil, von 3a. 3ada pl., ber Ruden.

ad: firnad, ber Emmerling.

da: kiwda, Unrecht; wrazda, Mord, v. wrah. prawda, Wahrheit, ahyzda, Abscheu. dudy pl., Sackpfeise, v. dugi.

oda: lahoda, Lederbiffen; gahoda, Erbbeere. fwoboda, Frenheit, v. fwoba, fwug.

d: pid, bie Spanne, p. pjei (peti), pnp.

et: celet, gamilie, Gefinde, dim. celadta.

**§.** 57. -t, ot, aut, et, Männl. -ta, ota, ê, ti, oê, uê, cê, Weibl. -to, yto, eto, ito, Sächl.

e: bye, Wohnung, von byet.
cit, für cit, Empfindung, v. cigl.
ffept, für ffepet, das Fliftern.

ot: Ziwot, bas Leben; getot, bas Braufen. hrmot, Getofe; fferebot, bas Knirschen.

aut : Braut, ber Freffer; tohaut, ber Sahn.

er: kopet, kopt, ber Ruß; wechet, ber Strobwifch. drobet, ein Bischen; krapet, ein Tropfen.

ta: podftata, Gubstanz; pokuta, Strafe. Machenta, Die Schlachtbank.

ota: čistora, Reinigkeit; dobrora, Güte.
nahora, Nacktheit; sepora, Blindheit.
hluchora, Taubheit; nemora, Stummheit.
robora, Frondienst, von robiti, arbeiten.
slabora, üblicher slabost, Schwäche, s. auch oft, pechora, bas Fusvolk, von pech, pess.
mekora, ber Sommeracker, vomeky.
Ihora, lhura, die Frist, ein auf einige Jahre bes.
, frentes Dorf, von leh, lehky.

fnat, Rübentraut, v. na; nit, ber Faben.
mrt, todtes Befen; smrt, Tod, v. mru.
pamet, Gedächtniß, von po-menu.
pazit, die Beide, von po, u. ziti, genießen.
wlast,

wlast, Vaterland, v. wladu, wlasti. past, past, die Mausfalle, v. padu, pasti. powest, der Ruf, v. powesti (powedju).

ei: máti, (auch mate) Mutter, v. má, mama-

of : lautot, die Felge am Rabe; v. lut, Bogen,

uf : labuf, ber Schwan; perut, Flederwisch. reut, das Quedfilber, v. re.

et: pecet; Petschaft, vom flaw. pekusia. hawet, Gestügel; hnilet, (alt) Fäulnife.

to: ziro, Aprn, Roden, von Zigi, genießen. fico, fegto, das Sieb, von fegti, fieben.

yeo : foryto, ber Trog ; fopyte, ber Suf, Leisten.

eto: reffeto, die Reuter; teneto, Garn, Net.

jeo: gelito, die Blutwurft.

orina, orek sind zusammengesette Formen: prworiny pl. die Erstlinge, v. prwora, und inasauchoriny pl., die Lungensucht, v. suchora, u. inasirocek, der Baise, v. siroca und ek.

### §. 58. -03, e3, M. 113, zen, izna, Beibl.

03: lomo3, bas Gefrach, von lom.

es: wiees, ber Sieger; robores, (alt) ber Mecht. knes, jemals Fürft, herr, jest Priefter, v. kon.

uz: balug, ein Aft.

zen : zusammengesett aus z und en:
prizen, die Gunst, v. pregi, pritt.
bazen, die Zurcht, v. bati; lazen, das Bab.

izna: orcizna, das väterliche Gut, von deccpodobizna, eine ähnliche Gestalt, Gögenbildi diwizna, die Königsterze, v. dim, Wunder§. 59. 43, Mannl. uže, e3, Beibl.

ý3: laný3, ber hirschichwamm, von lan. uže: faluže, kalužina, die Lache, Pfüße, v. kal. est krades, ber Diebstahl; lanpes, ber Raub'. mlades, die Jugeno; drubes, bas Geflugel.

5. 60. s, as, ás, is, Männl. sen, Beibl.

s: Plas, Aehre, v. Plati, ftechen.

as: mamlas, Limmel; Fonas, Ganferich. dudas, armer Tropf; manas, ein Bengel.

de: morás, der alp; lorrás, Lotterbube.

is: meftie, auch meftys, Marttfleden, für meftce. fen: bafen, die Zabel; pifen, Lied, v. peri, fingen.

3. 61. oft, eft, ist, Beibl. stwo, stwj, Sächl.

oft: zadoft, Berlangen, von zadati. radost, Freude, von rad, froh. mladoft, Jugend; faroft, bas Alter. maudroft, Beisheit; prudtoft, Beftigteit. polluffnoft, polluffenftwi, Gehorfam.

eft's Bolest, ber Schmerg; rucest, (alt) Hurtigkeits ist! kopist, das Knetschneit; korist, die Beute. celift, alt celuft, der Kinnbacken.

ftwo: pracewo, bie Bögel; Itoftwo, Menge Leute. duchowerffwo, die Geiftlichkeit, v. duchownj. · - meffenftwo, die Burgerschaft, v. meffean.

stwj: smilstwi, smilstwo, die Unzucht: opilftwi, Eruntenheit ; panenfewj, Bungfraufchaft. . Pneiftwij Priefterthum; Pneiftwo, Priefterichaft. Prestanstwj, Christenthum; Prestanstwo, Chris

> ftenheit. Zidowstwj, Judenthum; Zidowstwo, Judenschaft.

králowstwj, Königreich; cifarstwj,, Kaiserthum. kupectwj, Kausmannschaft; dedictwj, Erbschaft.

§. 62. -fto, ifta, iffie, Gachl

for momit sty ber Abjektive zu vergleichen ist: Slowensto, die Slowaken in Ungarn. Polsto, das Polnische; Slezsko, Schlesische Land. wogsko, Kriegheer, v. wog, Heer.

ifto: pastwisto, pastwiste, die Hutweide, v. pastwa.
ohnisto, ohniste, der Feuerherd, v. ohen.
spristo, (mähr.), sprisse, das Lab zum Läben.
toporisto, topurto, der Hadenstiel, v. topor.
masisto, schlechtes Fleisch; krawisto, ichlechte Kuh.
hubisto, großes Maul; ocisto, großes Auge.

iffte: struffee, Stoppelfeld; bogiffee, Schlachtseldtrzisste, trhowisse, ber Marttplag, v. trh. Inogiste, Mistkätte; brachowisse, Erbsenfeldgeenisse, Gerstenfeld; zienisse, Kornfeldautoeisse, Bufluchtsort, die Zuslucht, v. autok. vatiste, Schaft einer Lanze; dwostriste, Besenbieiste, Peitschenstiel; bliniste, Leimgrube.

g. 63. ás, offe, aus, ys, ys, es, Mannl. ffe, uffe, Weibl.

ás: rubás, das Todtenhemde, v. rub.

offe : panoffe, panoo, ber Cbelfnecht, v. pan.

aus: Bidaus, ber Jude; cocholaus, Seibenschmanz. Wawraus, Lorenz, v. Wawra.

ys: temarys, (alf towaris), ber Gefell.

yö: slepys, slepeys, bie Blindschleiche, v. flep.

ese botes, (alt), ber Sahn, jest tohaut.

ffe: ftreyffe, ftreys, verborgenes Gemach, v. ftryti.

uffe: pitruffe, Bitterling, (ein Bisch).

bcy:

berduste, heidetorn. effecunse, Spenerling; černusse, schwarze Ruh. Libuste, Prempsts Gemahlin.

Derruffe, Jöchterlein; linduffea, Baumlerche. publigfe, Lichtmude; Liduffea, Lubmilchen.

h hip -co co ec, ic, je, Männl.
-co de, Beibl.
-co Suhl.

er ferte, freye, dim. ftreycet, Better.

er: fander, ber Richter, v. fanditi.

wider, Deerführer; zprawce, Berwalter.

prizer, Beschüher; Andel sträzee, Schuhengel.

zbander, Berberber; radee, Rathgeber.

prider, Berrather; darce, ber Geber.

rworce, auch eworec, ber Schöpfer, v. eworiti.

eer ceec, Bater, ugec, Dheim, von ug.
gezdec, Reiter; wdowec, Wittwer.
famec, das Männchen; kanec, der Eber.
fence, der Rehbock; v. fena, das Reh.
lakomec, Geizhals; Kemec, ein Deutscher.
ekadec, der Weber; mlatec, Drescher.
Inec, Schnitter; stwec, Schuster, v. ssew.
pastwec, Hirte; bitec, Schläger.
mladenec, sür mladec, der Züngling, v. mlad.
drawanec, sestenec, Geschwisterkind.
drnec, der Lopf; praporec, die Fahne.
holudinec, Taubenschlag; kozinec, Ziegenstall.
myssinec, Hundstall; swinec, Saustall.
myssinec, Mäusedreck; krawinec, Kuhdreck.
indinec, Bogelkraut, aus ina und ec.

wi biele, ber Büttel; dedic, (dedic) ber Erbe.
panic, Junggesell; Mechric, ein Abeliger.
wywodic, Herzogssohn, v. wywoda.

jc: kragic, ein Ranft Brob, von krageei, schneiben. strewic, ber Schuh; zagic (flow. zagac), ber Hase, messe, ber Monath, Mond.

ce: owce, bas Schaf; fince, tleines Borhaus, v. fin.

ice: famice, bas Beibchen ber Bogel, v. fam, famec. blagnice, die Närrin; von blagen, Rarr. babnice, Mutterfchaft; gebnice, Mutterlamm. brebice, Mutterfüllen; flepice, die Henne. bolubice, die Täubin; wlčice, Bolfin, v. wit. oslice, Efelin; lwice, Löwin, von lew. Pacice, facta, Ente. wewerice, wewerka, Eichhorn. drugice, dien. drugicka, Brautjungfer. prawice, die Rechte, lewice, die linke Sand. lawice, die Bant, lawta, ber Steg, v. lawa, palice, Bolgichlagel; olownice, Gentblen. radlice, Pflugschaar; preflice, Spinnroden. koftnice, Beinhaus; kazatedlnice, Predigtstuhl. bnognice, Mistgrube; lednice, Gisgrube. masnice, bas Butterfag, von mafto. kadidlnice, Rauchfaß, v. kadidlo. frepnice, Dbstgarten; chmelnice, hopfengarten. firelnice, Schiefftatt; zbrognice, Beughaus. fweitnice, bie Stube; ofenice, genfterladen. mapenice, Ralkofen; nognice, Mefferscheibe. borcice, ber Genf; bennice, Morgenstern. gelenice, Birfdhaut; beranice, Bodehaut, oslowice, Efelshaut; wolowice, Dchfenhaut. polowice, die Hälfte; mogice, Drenfaltigfeit. fftmanice, bie Bege; pranice, Schlägeren. trenice, Gieftoß; granice, Frefferen.

ce: flunce, die Sonne; dim. flunécto. froce, das Herz, dim. froecto. wegee, das En, dim. wagecto, wagicto. in iap Cerl.

Thelle, von zwon.

Thelle, von zwon.

The fine von mleyn.

The papen.

The H. Insel, v. ostrow.

The Frama.

The Frama.

The Rischen, von rybar,

The Rischen, v. reauba.

mari of inches, von flows.

solver of the charten, v. wedrs.

Manufe Jones ett gal go.

and description von rysi.

we toperes on dejri.

Abariter; prûwodej, Begleiter.

inder Frompeter; mrhac, Berschwender.
Mindel, Andrer; hadac, Wahrsager.
Wildel, Andreger; pomahac, Gehülfe.

Janer, Mibber, Padmesser, Misthaken.
Alteramann; kopáč, Gräber, Misthaken.
Alteramann; kopáč, Größtopf.
An Cuchen; pobrabáč, Kohlenkrüde.
An Cuchen; pobrabáč, Kohlenkrüde.

oc: wcfoc, Schopf.

auc : forauc Rreis, Scheibe.

ec: 3abalec, Muffigganger; Pragec, (alt) Schneiber.

ic: topic, Einheiger; trapic, Plagegeist. dedic, ber Erbe, besser dedic.

če: dwugće, Awilling; trugće, Drilling.
podfwince, cunce, das Spanferkel.
pozdnice, ein Spatling, von pozdni.
nedodudce, ein vor der Zeit gebornes Kind.

acet: f. unter ben Diminutiven mit et.

§. 67. -b, ob, ub, Mannl. -uba, Beibl.

b: flob, ber Schober, von flogim.

oh: ewaroh, Duarg, von ewar.

uh: pftruh, Forelle, von pftry, bunt, geflect.

uha: ostruha, alt ostroha, der Sporn, v. ostry.

§. 68. -ch, och, auch, ucha, ich, Männl.
-cha, echa, icha, Weibl.

ch: duch, Geift, v. dugi; smich, Gelächter, v. smegt se. brach, für brace, lieber Bruder. pospech, Eile, v. pospeci; prospech, Fortschritt. cich, cuch, Geruch, von cigi.

оф: ginod, Süngling; lenod, Faulenzer. fmrdod, Stanker, von smrderi.

auch: padauch, Galgendieb; kolauch, Spießer. pazauch, Rebenschof.

ucha: pastucha, ber hirt, v. pasti.

ich: Zenich, Bräutigam, v. Zeniti se. Ziwocich, lebendes Wesen, Thier, von Ziwok. kozich, mahr. kozuch, der Pelz, v. kuze.

#### Dilbung

da: miche, Exber, v. men; fireche, Dach, v. fitu.

marche (mecoche) Stiefmuttet, v. mari. waresta. Lochlöffel, f. wareta, waresta.

mba: pletibe, Bige, Blatfcheren, v. pletu.

anfer, frühes Lind; glarauffet, lieber Golbener.

Ciefe auch eus und uffte.

5 65 I ta, et, ot, yt, et, et, jt, Münnl, ivne, yte, Beibl.
Erchi.

t: grat, Geficht, von gifti.

de: works, Fuhrmann, von woziti.

Foldat; wogacka, Solbatenweib.

F. Bauer; sedlka, Bäuerin.

der Bogel, vergleiche πταω.

ekt, Spizbube; ctweracka, Spigbübin,

buit, Sänjebirt, husacka, Gänsehüterin.

fonù hauser, der Gänserich, v. husa.

t, der Affe, das Männchen, von opice.

t, der Fuchs, das Männchen, v. lis.

dit, ein Pole, Polacka, Polin.

dik, ein Biener, Wideńacka, Wienerin.

dit, ein Prager, Prazka, Pragerin.

morak, Kornblume; zauwak, Stieselknecht.

de lalot, bas Unterfinn; lalucet, Ohrläppchen.

🗯 : mutve, bie Bunge; Famye, Fels, Stein.

predet, Borfahr; pocomet, Nachkomme.
inedet, Zeuge; pacholet, Anecht.
pattoret, Stieffohn, von pasti.
Igel, v. gez; cizet, Zeisig, v. ciz.
Rabel, von pup.

winet, Stirnbinde; fftopet, bas Schaff. bobyret, bas Bieb; pocaret, ber Anfang.

et: clowet, ber Menfch, pobunet, ber Rnecht.

je: stehlif, der Stiegliß; slawie, die Rachtigall. rebije, die Leiter; malje, der kleine Finger. nebožife, der Selige, für nebožife, von nebožec. zahradnie, Gärtner; zahradnice, Gärtnerin. reznie, Fleischhader; reznice, Fleischhaderin. služebnie, Diener; služebnice, Dienerin. pilnje, die Feile; hnognie, der Mistwagen. senie, Heuboden; celednie, Gesinbstube.

Fa: bolta, Madchen; bewta, Dienstmenfch. Morawka, Mähtin, von Morawec. Ratuffanta, Defterreicherin, v. Ratuffan-Kimanta, Romerin; Praganta, Pragerin. Blezanta, Schlefierin; Glowanka, Glowatin. Ceffea, Böhmin, v. Cech; Wlaffea, Italienerin. Zidowka, Züdin, für Zidowá, v. Zid. wnucka, Entelin, von wnuk, wnuka. Bedicka, Erbin; 3lodegka, Diebin. sedlarfa, Sattlerin; kolarfa, Bagnerin. koželužka, Gärberin, von koželub. cubta, Bunbinn; Pocta, Rage. wewerka, Eichhorn; baufenka, Raupe. bruffa, Birnbaum, bie Birn. presta, die Schnalle, von prebu. feppka, ber Schüttboben; fabka, Fifchhältet. polimfa, die Suppe; nadimfa, die Fulle, malka, ber Krieg; badka, ber Streit. čáka, die Hoffnung, vom flam. čaju, exparten. fcugta, Bufammentunft, von Schoditibaurka, Gemitter, von baure, bauriti-

tyne: Remtyne, eine Deutsche, v. Remec. criteltyne, Berehrerin, von critel. prizeltyne, Freundin; neprizeltyne, Feindin. poseltyne, Bothschafterin, Bothin, auch poslice.

yta: babyta, Ganfefuß; moryta, bie haue, wladyta, ein herricher, von wladu, wladnu.

to: topurto, Sackenstiel; klubko, bas Knäul.
gablko, ber Apfel; decko, ein Kind.

5 70. Berkleinerungswörter, vermittelst - ácek, ek, ecek, jk, jcek Mannl.

-acer, er, ecer, pr, scer wi -ka, ecka, icka, Weibl.

-to, ecto, icto, jeto, Gachl.

ácet: panácet, Herrchen, v. pán, panát. milácet, Liebling, v. mily. synácet, Söhnchen, sonst synet, v. syn. sedlácet, ein Bäuerchen, von sedlát.

et, ecck: buzek, ein Göge, von Bub.

dedek, dedecek, Großväterchen, von ded.
holecek, lieves Anablein, von holec.
chlapecek, Anäblein, von chlapec.
gelinek, das Hirschlein, von gelen.
praffek, ein Pulver, v. prach, Staub.
hrnek, hrnecek, Töpfchen, von hrnec.
domek, domecek, domcek, Hauschen, v. dum.
kausek, kauscek, kauscek, kaustek, kausticek,
ein Stückhen, v. kus.
retizek, Kettchen, von retez.
korinek, Wurzelchen, von boren.
orissek, Rugecek, von orech.

jk, jcek: tatjk, tatjcek, Baterchen, v. tata. chlapik, chlapicek, Burschchen, v. chlap. konjk, konjcek, Pferdchen, v. kuń. cerwik, cerwicek, Burmchen, v. cerw. wetrik, wetricek, Lustchen, v. wirt. nożik, nożicek, Messechen, v. nuż.

§. 71. fa, ecfa, icfa: bulfa, Stockhen, v. bul. brita, fleine Handvoll, v. brit. fwicka, Rerze, v fwice; kuftka, Beinchen, v. koft. carka, Strichlein, von cara.

wiżkae

wizka, Thürmchen, v. weż. Zabka, Froschchen, v. Zaba. Pulka, Rügelchen, v. Faule. Pnigka, fnigecka, Buchelchen, v. kniba. kapečka von kapka, Tröpfchen. warctta, Rochlöffel, b. mareta. brázdečťa, von brázdka, kleine Furche. bromadka, Häuflein, v. bromada. celadka, von celed, Gefinde. pamatta, von pamer, Gedachtniß, Anbenten. Audanka, Audynka, Brunnchen, v. studna. postylka, Neines Bett, von postel. bolčieka, Mädchen, v. bolka, bolčice. bodinka, Stündchen, von bodina. bolubickà, Täubchen, v. bolubice. blawicka, Köpfchen, v. blawa, blawice. dufficta, Geelchen, v. duffe, duffice. ulicka, Gäßchen, v. ulice, Gaffe. čepićka, Mügchen, v. čepice, Müge. bruffricka, Birnchen, v. bruffta, Birn.

#### enta, infa:

Bacenta, fleine Rathe, v. Baca. milenta, Geliebte, v. milá. maminta, liebe Mutter, v. máma. Imorcinta, liebe Gevatterin, v. Imotra. duffinta, liebe Seele, für dufficta.

§. 72. -ko, ecko, icko, jeko.
ocko, ocicko, Aeuglein, von oko.
ausko, Dehrchen, Dehrlein, von ucho.
beisko, Bäuchelchen, von beicho.
deisko, Hölzchen, von deewo.
lüzko, Bettchen, von loze.
gaderko, gadyrko, Kernchen, v. gádro.
okénko, okýnko, Kensken, v. okno.
gablicko, (gablecko), Aepfelchen, v. gablko.
wagecko, wagicko, kleines En v. wegce.

### Bufammengefeste.

gente, zenécko, zenýcko, Körntein, v. zeno. prawidko, kleines Reitscheit, v. prawidlo. pospadko, Streusand, v. posppadko. klekádko, Bethskuhlchen, v. klekadko. siádečko, kleine Heerde, v. stáde, stádce. kolečko, Rüdchen, v. kolo: mestecko, Küdchen, v. mestec, meste. mistečko, Plägchen, v. misto. hnizdečko, Plägchen, v. misto. snijadečko, Briefchen, v. snijado. slowicko, Briefchen, v. psanj. obiljeko, das tiebe Getraide, v. obilj. howadko, das arme Thier, v. howado, Bieh.

Mit bem Augment at junger Thiere, atto:

betarto, Kindlein, von diee. felarto, Spanfertel, v. fele; prafarto v. prafe. turarto, Huhnchen, v. ture; dewcarto v. dewce. nemluwnarto, unmundiges Aind, v. nemluwne.

## Busammengesette Substantive.

- §. 73. Die Rennwörter werden zusammengesett am häusigsten mit Prapositionen, und zwar mit 0, ob, od, u, w, wy, wz, bez, pa, po, pod, pře, před, při, pra, pro, proti, mezi, na, nad, roz, do, z, za, sa, sa, sa, c, sau:
  - o: orot, die Geschwulft, von oteku.
    osoba, die Person, von o sobe, von sich.
    okolj, die Umgebung, der Umkreis, v. o.u. kolo.
  - ob: obocj Augenbraunen, von ob und odo. oblat, Wolfe, von ob und wicku.
    obec, Gemeinde, von ob und wec.
  - odeas, Bermächtniß; odpad, Abschäßung.
    odelad, Ausschub; odpowed, Antwort.
    odeesis, Abweg, von od und cesta.

u, au:

u, au: ndolf, audolf, das Thal, von in und dulcunos, aunos, die Entführung, von unositi.
auraz, Berlehung; aurad, Amt.
autek, der Eintrag beym Weber, von werkari.

w: wpád, der Einfall; wchod, der Eingang. wgezd, der Einzug; wessti, das Hineingehen. wtelenj, Menschwerdung, von wreliti se.

wy: wyklad, weyklad, Auslegung; weypie, Abschrift. weyflung, ein Ort ber Sonne ausgesest.

w3: wzrust, wzrost, zrust, das Wachsthum, v. wzrostu.
wzdory zdory, pl. von wzdora, der Trog.
na nebe wstaupeni (wzcstaupeni,) himmelsahrt.
wzstisseni, Auserstehung; wzdáli, die Weite.
wzdelj, zdélj, die Länge, zhlaubi, die Tiese.

3 für wz: wzhlawj, zhlawj, das Pflughaupt.
zwyffj, die Höhe, ztlaustj, die Dice.
zsiji, die Breite, ztjäj, die Schwere,
zwjcj, zwicj, Größe, Quantität, von wz u.wjc.

bez: bezprawi, Unrecht; bezziwori, Verlust des Lebens.
bezhrdi, Verlust des Halses, v. bez und hrdlo.
bezdektyne, kinderloses Weib, v. bez und deri.
bezzenstwi, der ehelose Stand, Cälibat.

pa: parez, der Stock eines Baumes, v. porezari. pamer, Gebachtniß; pahrbek, der Sügel. paberky, pl. die Nachlese; paheyl, stumpfer Ust.

poe pokog, die Ruhe, vom flaw. pociju, odpocinu. powerij, die Luft, Witterung, yon po und wier. pomori, das Kustenland, Pommern, v. pou. more. pubon, die Vorladung; puwod, Ursprung, Urheber.

pod: Podwod, Betrug; podnoz, Fusichemmel.

podner, Antrieb; podstara, Substanz.

podkowa, Huseisen; podkownik, Husnagel.

podmassi, Buttermilch, von pod und masso.

pre: preftaupeni, Uibertretung; prebrfffi, Baufe.

- pti: ptipis, Abichrift, für prepis, von prepissi. pricina, Ursache; priwez, Uiberfuhr. pribyret, Wohnung, Aufenthalt, v. prebyri.
- před: předmluwa, Borrede; předpis, Borfidrift. předměsti, Borstadt; předpradi, Borburg. předpoři, Borgebirge; předpekli, Borhölle.
  - pri: priwal, Plagregen; prifaha, ber Eid. prihoda, Zufall; prileziroft, Gelegenheit. primeri, Baffenslittand; priwrff, Anhöhe. priftup, ber Zutritt; priflad, das Bepspiel.
- pra: praded, Urgroßvater; prapraded, Ururgroßvater. prababa, Urgroßmutter; prawnuk, Urenkel.
- pro: prosped, ber Fortgang; prorof, ber Prophet. prostredet, die Mitte; prochazta, Spaziergang. pruwod, das Geleit; prubon, ber Biehtrieb. prugezd, Durchfahrt; prutz, der Bruch am Leibe.
- proti: protimyfinoft, was einem zuwider ift. protinozec ? (ein neues Bort), Gegenfüßler.
- mezi: meziwalj, ber Plat zwischen ben Ballen. meziplech, ber Ort zwischen ben Schultern. Mezerje, ein Ortsname, von mezi und keka.
  - na: nádor, Beule von einem Stoße; nápis, Ausschrift.
    náwod, Anstistung; náručj, ein Armvoll.
    nádennik, Taglöhner; námestek, Statthalter.
    náprstek, Fingerhut; nádíwka, die Fülle.
    nápiwek, Arinkgeld; nákadj, náčinj, Genäthe.
    náledj, Glatteis; násilj, Gewalt.
- nad: nadbyret, Uiberfluß, v. nadbyri, darüber etlangen. nadftamet, mahr. das Angefegte, bohm. naftamet.
- roz: rozum, Verstand, von roz und um.
  rozdil, Unterschied; rozkaz, Befehl.
  rozbrog, Streit; rozkrok, Spaltung ber Beine.
  rozcesij, Scheideweg; rasocha, rasoska, Gabels
  holz, sur rozsoga.

do: dobytek, bas Bieh, v. dobyti; dowoleni, Erlanbnis, dokonaloft, Bollkommenheit.
doftatek, was genug ist.
duwod, Beweis; duwernoft, Vertrauen, dumyst, Bedacht, Einsicht, Uiberlegung.

3: 3byret, Uiberbleibsel, flam. izbytek. 3auwat, Stiefelfnecht, v. 3auwati.

3 für f? 3bjrka, Beinlese; 3berac, Beinleser. 3bor, (alt sbor), Versammlung.

3 für w3. Siehe oben unter w3.

3a: základ, Grundlage, Pfand; zámpst, Bormand.
západ, Niebergang; záwaži, Gewicht.
zámoři, känder über dem Meere.
zástolj, der Ort, den man am Tische einnimmt,
zákampi, ein abgelegener Ort.

f: snem, Landtag, für segm, von segmu, sniti. spad, der Abfall, stok, Busammenfluß, Absluß. smetana, Milchrahm, von s und metati.

sau: saused, ber Nachbar; sauper, ber Gegenpart. sautup, ber Urheber; sauloznit, Benschläfer. saumrat,Abendbammerung; sauwrat,Pflugkehre.

S. 74. Die Nennwörter werben aber auch mit Absverbien, häufiger mit ne, feltner mit andern zusamsmengeset:

necest, Unehre; nedele, Sonntag, v. necestati.
nesseit, Unglück; nenawist, haß, v. nenawideti.
neznamost, Unbekanntschaft.
nedbalost, Nachlässisteit.
newdecnost, Undankbarkeit.
nebezpecenstwi, Gefahr.
darmoslad, unnüger Schwäger.
mimochodnik, Paßgänger.
necibiskup, Erzbischof; avciknize, Erzherzog.
spoludedic, Miterbe; spoluncedinik, Ritschuler.
bladoslawenstwi, die Glückeligkeit.

§. 65. Berkleinerungswörter mit -cc Rannl., -ice Beibl., -ce Sächl.

ec: hlapee, Anade, von hlap, Kerl.
gunec, junger Stier, von gun, jung.
zwonec, kleine Glocke, Shelle, von zwon.
taulec, kleiner Adher, von taul.
mleynec, kleine Mühle, von mleyn.
stolec, kleiner Tisch; von stül.
pupenec, Anospe, von pupen.
ostrowec, ostruwek, kl. Insel, v. ostrow.

tce: wdowice, arme Witwe, v. wdowa. Frawice, kleine Ruh, v. kráwa. rybice, rybička, ein Fischchen, von rybac, erubice, rrubička, ein Röhrchen, v. erauba.

ce: flowcc, Wörtchen, von flowo. flaoce, kleine Heerde, r. flado. wederce, Eimerchen, v. wedro.

Bergleiche damit ck, ku, ko.

S. 66. -c, cj, ac, ác, oc, auc, ec, ic, Mannt. -ce, Cacht.

&: repe, rye, Grabscheit, von ryti. brie, Schinder, v. difti. drie, Begierde, von Griei.

ej: Pregej, Schneiber; pruwodej, Begleiter. weyberej, Einnehmer, für weyberce.

'ac: trubac, Trompeter; mrhac, Berschwender.
"pofluchac, Zuhörer; hadac, Wahrfager.
wykladac, Ausleger; pomahac, Gehülfe.

áč: sekáč, Hauer, Mahbet, Hadmesser. Wisthaken. woráč, Adersmann; kopáč, Graber, Misthaken. brichak, Großbauch; hlawáć, Großkopf. koláč, ber Ruchen; pohrabáč, Kohlenkrüde. kropáč, Sprengwedel; pekáč, Bratpsanne.

oc: wcfoc, Schopf.

auć : Forauc Rreis, Scheibe.

ec: zahalec, Muffigganger; Pragec, (alt) Schneiber.

ic: topic, Einheiger; trapic, Plagegeift. dedic, ber Erbe, besser dedic.

če: dwugče, Zwilling; trugče, Drilling. podfwince, cunce, das Spanferkel. pozdnice, ein Spatling, von pozdni. nedodudce, ein vor der Zeit gebornes Kind.

ácet: f. unter ben Diminutiven mit et.

§. 67. -b, ob, ub, Mannt. -uba, Beibl.

b: stob, ber Schober, von stogim.

oh: ewaroh, Duarg, von ewar.

ub: pftrub, Forelle, von pftry, bunt, gefleckt.

uha: oftruha, alt oftroha, ber Sporn, v. oftry.

§. 68. -ch, och, auch, ucha, ich, Männl.
-cha, echa, icha, Weibl.

φ: dud, Geift, v. dugi; smich, Gelächter, v. smegi se. brach, für brarv, lieber Bruder. pospech, Gile, v. pospech; prospech, Fortschritt. cich, cuch, Geruch, von cigi.

och: ginoch, Jüngling; lenoch, Faulenzer. [mrdoch, Stanker, von smrdeei.

auch: padauch, Galgendieb; kolauch, Spießer. pazauch, Rebenschof.

ucha: pastucha, der Hirt, v. pasti.

ich: ženich, Bräutigam, v. ženiti se. Žiwočich, lebendes Wesen, Thier, von žiwok. kožich, mahr. kožuch, der Pelz, v. kůže. cha: mrcha, Luber, v. mru; strecha, Dach, v. ftru.

echa: macecha (macocha) Stiefmuttet, v. mari.

warecha, flow. Kochlöffel, f. wateka, warecka.

icha: pleticha, Luge, Klatscheren, v. pletu.

ausset, aus auch und et zusammengesett:

ranauffet, frühes Rind; glatauffet, lieber Goldener.

Siehe auch aus und uffa.

§. 69. -t, ta, ák, ok, yk, ek, ék, jk, Münnl. -ka, kyné, yka, Weibl. -ko, Sachl.

t: grat, Geficht, von grifti.

ka: wozka, Fuhrmann, von woziti.

ák: wogák, Soldat; wogacka, Soldatenweid, fedlak, Bauer; sedlka, Bauerin. prak, der Bogel, vergleiche πταω. crweták, Spigbube; crweracka, Spigbübin, busák, Gansehirt, busacka, Gansehüterin. busák, sonst hauser, der Ganserich, v husa. opicák, der Affe, das Mannchen, von opice. lissak, der Auch, das Mannchen, v. lis. Polák, ein Pole, Polacka, Polin. Wideńák, ein Wiener, Wideńacka, Wienerin. Pražák, ein Prager, Pražka, Pragerin. modrák, Kornblume; zauwák, Stiefelknecht.

of: lalot, bas Unterkinn; lalucet, Bhrlappchen. Biwok, baber Biwucek, ein lebendiges Wefen.

#: gagyt, bie Bunge; Famyt, Bele, Stein.

ek: predek, Borfahr; poromek, Nachkomme. swedek, Zeuge; pacholek, Anecht. pastorek, Stieffohn, von pasti. gezek, Igel, v. gez; cizek, Zeisig, v. ciz. pupek, Nabel, von pup.

winet, Stirnbinde; fftopet, bas Schaff. bobyret, bas Bieb; pocaret, ber Anfang.

et: elowet, ber Mensch, pohunet, ber Anecht.

jt: stehlit, ber Stieglit; flawit, die Rachtigall. rebrit, die Leiter; malit, der tleine Finger. nebozift, der Selige, für nebozift, von nebozec. zahradnit, Gärtner; zahradnice, Gärtnerin. reznit, Fleischhacker; reznice, Fleischhackerin. stuzebnit, Diener; stuzebnice, Dienerin. pilnit, die Feile; hnognit, der Mistwagen. sennit, Heuboden; celednit, Gesinbstube.

fa: bolta, Mädchen; dewta, Dienstmensch. Morawka, Mähtin, von Morawec. Ratuffanta, Defterreicherin, v. Ratuffan-Kimanta, Römerin; Prazanta, Pragerin. Glezanta, Chlefierin; Glowanta, Glowatin. Cefffa, Bohmin, v. Cech; Wlafffa, Italienerin. Zidowka, Züdin, für zidowá, v. zid. wnucka, Entelin, von wnut, wnuka. dedicka, Erbin; zlodegka, Diebin. sedlarka, Sattlerin; kolarka, Bagnerin. koželužka, Gärberin, von koželub. cubta, Sunbinn; tocta, Rabe. wewerka, Eichhorn; hausenka, Raupe. bruffe, Birnbaum, bie Birn. prefta, die Schnalle, von prebu. feppfa, ber Schüttboben; fadfa, Fifchhälter. polimfa, die Suppe; nadiwta, die Fulle, malfa, ber Rrieg; badfa, ber Streit. cata, die Hoffnung, vom flam. caju, ematten. fousta, Busammentunft, von Schodieibaurta, Gemitter, von baure, banfiti-

tyne: Remtyne, eine Deutsche, v. Remec.
criceltyne, Berehrerin, von cricel.
prireltyne, Freundin; neprireltyne, Feindin.
poseltyne, Bothichafterin, Bothin, auch possice.

yta: babyta, Ganfefuß; moryta, bie haue, wladnu.

Fo: topurfo, Sackenstiel; Flubto, bas Anaul.
gableo, der Apfel; decto, ein Kind.

§ 70. Berkleinerungsworter, vermittelst - ácek, ek, ecek, jk, jcek Mannl. -ka, ecka, icka, Beibl.

-to, ecto, icto, jeto, Sachl.

ácet: panácet, herrchen, v. pán, panát. milácet, Liebling, v. mily. synácet, Söhnchen, sonst synet, v. syn. sedlácet, ein Bäuerchen, von sedlát.

et, ecck: buzek, ein Göge, von Buh.

dedek, dedecek, Großväterchen, von ded.

holecek, liebes Anäblein, von holec.

chlapecek, Anäblein, von chlapec.

gelinek, das Hirschlein, von gelen.

praffet, ein Pulver, v. prach, Staub.

hrnek, hrnecek, Töpfchen, von hrnec.

domek, domecek, domcek, Hauschen, v. dum.

kausek, kauschen, kauscek, kaustek, kaustick,

ein Stücken, v. kus.

retizek, Rettchen, von retez.

korinek, Wurzelchen, von boren.

orissek, Rugeden, von orech.

jk, jcet: tatjk, tatjcek, Baterchen, v. tata. chlapik, chlapicek, Burschchen, v. chlap. konjk, konjcek, Pferdchen, v. kuń. cerwik, cerwicek, Burmchen, v. cerw. werrik, werricek, Lustchen, v. wirt, nożik, nożicek, Wesserchen, v. nuż.

§. 71. ka, ecka, icka: bulka, Stockhen, v. bul. bufika, kleine Handvoll, v. buft. swicka, Rerze, v swice; kuftka, Beinchen, v. koft. carka, Strichlein, von cara.

wiżkai

wizka, Thürmchen, v. wei. Babka, Froschchen, v. Baba. Fulka, Rügelchen, v. kaule. knigka, knigecka, Buchelchen, v. kniba. kapecka von kapka, Tropfchen. warecka, Rochlöffel, d. wareka. brazdecfa, von brazdfa, kleine gurche. bromádfa, Häuslein, v. bromada. čeládka, von čeled, Gefinde. pamatta, von pamer, Gedachtniß, Andenten. Audanka, Audonka, Brunnchen, v. ftudna. postylka, Kleines Bett, von postel. holčikka, Mädchen, v. holka, holčice. bodinka, Stündchen, von bodina. holubickà, Täubchen, v. holubice. blawicka, Köpfchen, v. blawa, blawice. dufficka, Seelden, v. duffe, duffice. ulicka, Gäßchen, v. ulice, Gaffe. čepička, Müßchen, v. čepice, Müße. bruffricka, Birnchen, v. brufffa, Birn.

#### enta, infa:

Bacenta, fleine Rathe, v. Baca. milenta, Beliebte, v. milá. maminta, liebe Mutter, v. mama. Imorrinta, liebe Gevatterin, v. Imotra, duffinta, liebe Seele, für dufficta.

§. 72. -ko, ecko, icko, jiko.
ocko, ocicko, Aeuglein, von oko.
ausko, Dehrchen, Dehrlein, von ucho.
bijsko, Bäuchelchen, von biicho.
dijwko, Hölzchen, von drewo.
lüzko, Bettchen, von lože.
gaderko, gadyrko, Kernchen, v. gádro.
okénko, okynko, Kensterchen, v. okno.
gablicko, (gablecko), Aepfelchen, v. gablko.
wagecko, wagicko, kleines En v. wegce.

### Bufammengefeste ..

zrnke, zrnecko, zrnycko, Körnkein, v. zrno. prawidko, kleines Reitscheit, v. prawidlo. pospyadko, Streusand, v. pospyadko. klekádko, Bethskihlchen, v. klekadko, stádecko, kleine Heerde, v. stáde, stádec. kolecko, Rädchen, v. kolo: městecko, Städchen, v. městec, městecko, Dlägchen, v. městec, městecko, plagchen, v. misto. hnizdecko, Restchen, v. hnizdo. storicko, Briefchen, v. slowo, psanicko, Briefchen, v. psanj. obiljeko, das liebe Getraide, v. obilj. homádko, das arme Thier, v. homado, Bieh.

Mit bem Augment at junger Thiere, atto:

betatto, Aindlein, von diee.
felatto, Spanfertel, v. sete; prafatto v. prafe.
turatto, Huhnchen, v. ture; dewcatto v. dewce.
nemluwnatto, unmundiges Aind, v. nemluwne.

# Busammengesette Substantive.

- §. 73. Die Rennwörter werden zusammengesett am häusigsten mit Prapositionen, und zwar mit 0, ob, od, u, w, wy, wz, bez, pa, po, pod, pre, pred, pri, pra, pro, proti, mezi, na, nad, roz, do, 3, 3a, sa, sa, sa.
  - e: orof, die Geschwulst, von orefuosoba, die Person, von o sobe, von sichokolj, die Umgebung, der Umkreis, v. o.u. kolo-
  - ob: obocj Augenbraunen, von ob und oko. oblak, Wolke, von ob und wleku. obec, Gemeinde, von ob und wec.
  - od; odkaz, Bermächtniß; odhad, Abschägung.
    odklad, Aufschub; odpowed, Antwort.
    odeski, Abweg, von od und cesta.

u, au:

u, au: ndolf, audolf, das Thal, von u und dul.
unos, aunos, die Entführung, von unositi.
auraz, Berlehung; aurad, Amt.
autek, der Eintrag beym Weber, von werkari.

we: wpád, der Einfall; wcod, der Eingang. wgezd, der Einzug; wessei, das Hineingehen. wtelenj, Menschwerdung, von wteltie se.

wy: wyklad, weyklad, Auslegung; weypis, Abschrift. weyslunj, ein Ort ber Sonne ausgeset.

w3: wzrust, wzrost, zrust, bas Wachsthum, v. wzrostu.
wzdory zdory, pl. von wzdora, der Tros.
na nebe wstaupeni (wzcstaupeni,) Himmelsahrt.
wzstisseni, Auserstehung; wzdalj, die Weite.
wzdelj, zdelj, die Länge, zhlaubj, die Tiese.

3 für wz: wzhlawj, zhlawj, das Pflughaupt.
zwyffj, die Höhe, ztlaustj, die Dice.
zsiji, die Breite, ztjzj, die Schwere,
zwjcj, zwicj, Größe, Quantität, von wz u.wjć.

bez: bezprawi, Unrecht; bezziwori, Verlust bes Lebens.
bezhrdli, Verlust bes Halses, v. bez und brolo.
bezderkyne, kinderloses Weib, v. bez und deri.
bezzenstwi, der ehelose Stand, Calibat.

pa: parez, der Stock eines Baumes, v. porezati. pamer, Gedachtniß; pahrbek, der Sügel. paberky, pl. die Nachlese; paheyl, stumpfer Uft.

poe pokog, die Ruhe, vom flaw. pociju, odpocinu. poweris, die Luft, Witterung, yon po und wier. pomori, das Kustenland, Pommern, v. pou. more. pubon, die Vorladung; puwod, Ursprung, Urheber.

pod: Podwod, Betrug; podnoz, Fußschemmel.

podnet, Antrieb; podstata, Substanz.

podkowa, Huseisen; podkownik, Hufnagel.

podmassi, Buttermilch, von pod und masso.

pre: prestaupenj, Uibertretung; preprfff, Saufe.

pris: pripis, Abichrift, für prepis, von prepissi. pricina, Ursache; priwez, Uiberfuhr. pribyret, Wohnung, Aufenthalt, v. prebyri.

před: předmluwa, Borrede; předpis, Borfidrift. předměsti, Borstadt; předpradi, Borburg. předpoři, Borgebirge; předpekli, Borhölle.

pri: priwal, Plagregen; prijaha, ber Eib. priboda, Zufull; prijeziroft, Gelegenheit. primeri, Baffenstillstand; prijwrffi, Anhöhe. priftup, ber Zutritt; priftlad, bas Benspiel.

pra: praded, Urgrofvater; prapraded, Ururgrofvater. prababa, Urgrofmutter; prawnut, Urentel.

pro: prosped, ber Fortgang; prorok, ber Prophet. prostredek, die Mitte; prochazka, Spaziergang. pruwod, das Geleit; pruhon, ber Biehtrieb. prugezd, Durchfahrt; prutz, berBruch am Leibe.

proti: protimysinost, was einem zuwider ift. protinozec ? (ein neues Wort), Gegenfüßler.

mezi: meziwalj, ber Plat zwischen ben Bällen. meziplech, ber Ort zwischen ben Schultern. Mezerje, ein Ortsname, von mezi und keka.

na: nádor, Beule von einem Stoße; nápis, Ausschrift.
náwod, Anstistung; náruči, ein Armvoll.
nádennik, Taglöhner; námestek, Statthalter.
náprstek, Kingerhut; nádiwka, die Külle.
nápiwek, Trinkgeld; nákadi, náčini, Geväthe.
náledi, Glatteis; násilj, Gewalt.

nad: nadbytet, Uiberfluß, v. nadbyti, darüber erlangen. nadstawet, mahr. das Angesette, bohm. naftawet.

roze: rozum, Verstand, von roz und um.
rozdil, Unterschied; rozkaz, Befehl.
rozbrog, Streit; rozkrok, Spaltung der Beine.
rozcesij, Scheideweg; rasocha, rasoska, Gabels
hold, fur rozsocha.

do: dabytek, das Bieh, v. dobytt; dowoleni, Erlaubniff. dokonaloft, Bollkommenheit.
doftatek, was genug ist.
duwod, Beweis; duwernost, Vertrauen, dumyst, Bedacht, Einsicht, Uiberlegung.

3: 3bytet, Uiberbleibsel, flam. izbytek. 3auwat, Stiefeltnecht, v. 3auwati.

3 für f? 3bjrka, Weinlese; 3berac, Beinleser. 3bor, (alt sbor), Bersammlung.

3 für wa. Siehe oben unter mg.

3a: základ, Grundlage, Pfand; zámyst, Borwand.
západ, Niedergang; záwazi, Gewicht.
zámoři, Länder über dem Meere.
zástolj, der Ort, den man am Tische einnimmt,
zákampj, ein abgelegener Ort.

f: snem, Landtag, für segm, von segmu, sniti.
spad, der Abfall, stok, Zusammenfluß, Absluß.
smetana, Mildrahm, von s und metati.

sau: saufed, ber Nachbar; sauper, ber Gegenpart. saufup, ber Urheber; sauloznit, Benschläfer. saumrat, Abenddämmerung; sauwrat, Pflugkehre.

§. 74. Die Rennwörter werben aber auch mit Abs verbien, häufiger mit ne, feltner mit andern zusams mengefest:

neceft, Unehre; nedele, Sonntag, v. necelati.
neffresti, Unglud; nenawist, Haß, v. nenawideri.
neznamost, Unbekanntschaft.
nedbalost, Nachlässigkeit.
newdecnost, Undankbarkeit.
nebezpecenstwi, Gefahr.
darmonlad, unnüger Schwäher.
mimochodnik, Paßgänger.
necibiskup, Erzbischof; arciknize, Erzherzog.
spoludedic, Miterbe; spoluncedinik, Mitschuler.
bladoslawenstwi, die Glüdseigkeit.

Wossehrad ben Prag; Belehrad in Servien. Welehrad in Mahren; Bolestaw, v. bole besser. Waclaw, (Waccestaw) vi wace, wire u. slawa.

§. 75. Mit Fürwörtern und Zahlwörtern:

teyden, Woche, v. ty (ty3) und denfamolet, der Phonix. ftonogka, Kelleraffel; ftoklasa, Trespe.

stolers, Sahrhundert; stestinedelka, Sechswöchnerin. wsferecka, ein vorwigiger Mensch, v. wsfe u. eknu. wsfedobr, Meisterwurz; wsfemohauenost, Allmacht.

§. 76. Mit Benwörtern, die den unbestimmten Aussgang o gern annehmen:

welryd, welryda, Walfisch, von wel und ryda. swarwecer, Fenerabend; staroswar, Brautwerber. holomráz, kahler Frost; holohumnice, die Tenne. holobrádek, der Unbärtige; cizozemec, Auslander. starowerec, Altgläubiger; dobrodins, Wohlthat. žiwobyts, Lebenslauf, Leben; zlodeg, der Dieb. černobeyl, Benfuß; kratochwil, Kurzweil.

§. 77. Mit andern Nennwörtern, die gar oft ben Bocal o anhängen:

gedhog, Giftheil, eine Pflanze; nocleh, Nachtlager. nedwed (medwed) Bär; cerrkus, Teufelsahbiß. Wogtech, Abalbert, v. wog u. techa, urecha. Lidmila, Ludmila, die heilige Herzogin. drwossrep, Holzhacker; brichopasch, Schmaroger. zlatohlaw, ein Goldstück; zimostraz, Wintergrün. winohrad, Weinberg; zlatotepec, Goldschläger. kolomaz, Wagenschmier; krwotok, Blutfluß. kolowrat, Spinnrad; piwowar, Bräuhaus. kolodeg, eine Art Schwämme; letopis, Jahrbuch, muchomurka (wochomurka), kliegenschwamm.

₽u:

kuroptwa, kurotew, korotew, Rephuhn.
masopust, Kasching; stredoposti, Mitsasten.
medogedka, Hummel; hromobici, Donnerwetter.
poledne, polodne, Mittag; polowostrow, Halbinsel.
sladomel, der Malymahler; lidoged, Menschenfresser.
konitrud, Gnadenkraut: konipasek, Bachstelze.
pjdimuzik, ein Bwerg; howniwal, Mistkaser.
ohnizil, Salamander; zemeplaz, ein kriechendeskhier.
zemerreseni, Erdbeben; okamzeni, Augenblick.
wewoda (für wogewoda), heersührer.

§. 78. Mit Berbis, boch meiftens nur für eigene Ramen ber Personen und Spignamen :

neznaboh, ein Heibe, ber Gott nicht kennt.
trasorieka, Bachstelze, besser pliska.
strebikrewka, Blutegel, besser pigawice.
wrtoblaw, wioblaw, Wendehals, ein Bogel.
Boriwog, Wladislaw, Wratislaw, Spitihnew, in
kaziswet, mastihuba, tluchuba, duspiwo.

- §. 79. Die deutschen Zusammensegungen erset der Böhme entweder a) durch einzelne einsache Wörter, oder b) durch Auslösung des Bestimmungswortes in ein Adziectiv oder c) durch eine Umschreibung.
  - a) Ziegelhütte, cibelna; Morgenstern, bennice. Golbschmid, zlatnik; Zimmermann, tesar. Glockengießer, zwonar; Kausmann, kupec. Thiergarten, obora; Bildhauer, rezbar. Handschuh, rukawice; Salzsaß, slanka. Nachtigall, slawik; Grasmücke, penice. Glockenthurm, zwonice; Gelbsucht, zlautenka. Tischtuch, ubrus; Handtuch, rucnik. Dbstgarten, steleznik; Buchbinder, knihar.
  - b) Hausherr, Hausfrau, domáci pán, domáci panj. Hauptftadt, hlawni meste.

Blutsfreund, Frewnj pritel. Cahaus narogni dum; Reuftabt, nowe mefto. Bessermühle, woons mleyn. Reerwaffer morfta woda. Fugvolt, pechora, peffilid ; Fuhrmeg, mezomá ceffa. Elfenbein, flonowá koft. Sonnenuhr, fluneené boding. Sanduhr, sypaci hodinky. . Gerpenmehl, geená mauta. Beigenbrod, pffeniens dieb. Rindfleisch, bowezi maso. Schopfenfleisch, stopowé maso. Biereffig, piwnj ocet. Machthemd, nochi koffile; Taufichein, Prtici lift. Buchsschwanz, lisse jocas ; Buhnerauge, kurj rit (oko). Oftwind, wychodnj wier; Bestwind, západnj wier. Kreuzmeg, frijowá cesta; Zugbrucke, zdwihacj most.

c) Lobrebe, řeč chwály, besser als chwalorec. Haarpuber, prach na wlasy, nicht wlasoprache Halstuch, statek na krk, nicht krkotoc. Landesherr, pán zeme, nicht zemopán. Ballspiel, hra na mjö; Kartenspiel, hra w karty.

# Bestimmung des Geschlechtes.

§. 80. Nach der Bedeutung sind alle Nennwörter männlich, die einen Mann, weiblich aber, die eine Weibsperson bezeichnen: mus, Mann, Pantara, herr Bater, wewoda, herzog, syn, Sohn, sind männlich; zena, Frau, Weib, panj mama, Frau Mutter, deera, Tochter, weiblich. Choć, je nachdem es den Bräutigam aber die Braut bedeutet, ift M. oder B.

Worter auf e, womit die Jungen ber Menschen und Thiere bezeichnet werden, sind sächlich: die, das Kind; pachole, junger Knabe, dewee, das Mädchen, tele, das Kalb, strene, junger Hund. Bnize, hrabe aber, wenn sie nicht gerade von jungen Fürsten und Grafen gebraucht werden, sind auch M.

§. 81.

§. 81. Nach ben Endlauten find 1) alle Wörter mannlich, die sich auf n, r, b, ch, & und f endigen:

den, der Tag; kamen, der Stein. len, der Flachs; zwon, die Glocke. wor, das Floß; dwür, der Hof. roh, das Hoos; prach, der Staub. prak, die Schlender; suk, der Ast. haus, der Haus, fif, das Schiff.

- 2) Alle Wörter, die in a ausgehen, weiblich: trawa, das Gras; wlna, die Wolle.
- 3) Alle Wörter auf o fächlich: mlato, die Traber; fadlo, das Fett.
- §. 82. Wörter, die auf e (e) ausgehen, find ents weber weiblich ober sächlich.
  - Sächlich sind 1) alle Wörter auf fie: smetiste, Misthaufen; obniste, Beerbe.
    - 2) Die Borter auf me: brime, die Laft. Doch find zeme, brme weiblich.
- 3) Alle vermittelst ce abgeleiteten Börter, größtentheils Diminutive: drewce, Gölzchen, stadce, kleine Heerbe, auch lice, owoce, plece. Nur owce, Schaf, since, Borhaus, hausce für hausta, Striezel, crwetce, ein Magel find ausgenommen.

Beiblich aber sind 1) alle Wörter auf ice: wolce, Angel, ulice, Gasse; auch die zwensplbigen lijce (verkurzt aus lyzice) kössel, pice, Futter, prace, Arbeit, mince, Münze.

- 2) Alle Wörter auf ne : berne, bie Steuer, mune, Geruch.
- 3) Die Wörter auf ge, ze, ffe, že, ce, und ben meistem die meisten auf le.
- §. 83. Sächlich find alle Collectiva und Berbalia auf f: Pwirj Blumen; fpafenj, bas Beil.

pomezi, die Granzen; pobodli, Bequemlichkeit. Pondeli, Montag, zari, September, sind Mannl. Bibli, lodi, roli, und die fremben diwizi, procesi, oraci Beibl.

Für snidang Frühstück ist in einigen Kreisen bas weibliche snidane üblich.

§. 84. Ben einerlen Ausgange sind einige Wörter männlich, andere weiblich:

Beibl. dwog, das Reis. Männl. rog, Schwarm, odew, Kleidung, krew, Blut. laub, ber Boden. 30b, Jahn, orep, Bund (Stroh). Naup, Gäule ozint, Wintersaat. podzim, Berbft, . peń, Stamm, fan, der Drache. Ful, Pfahl, ful, Salz. Fer, Staude, zwer, Wild. ftred, Honig. med, Honig, blemeygo, Schnede, med, Erz. prut, Gerte, řit, podex moft, Brude, Fost, Bein. plaffe, Mantel, baufft, Didicht. gez, Wehr, rez, Rost. le3, Lüge. pli, Wegschnecke, Flas, Aehre, wes, Dorf. fos, Korb, mys, Maus. plac, Platz, noc, Nacht, mec, Schwert, Iluc, Galle. -

Bas ist hier Regel und was ist Ausnahme?

S. 85. Der Regel nach find biejenigen mannlich, bie gich mit g, w, b, p, m schließen. Weibliche Ausnahmen:

g: flag, für stage, Stand des Biehes, wog, Deichsfel; dwog, bas Reis; 3brog, Baffen; flug, die Schicht; koleg Bagengleis; falweg, die Salben.

Mannl. und Weibl. sind prodeg (prodag), ber-Bertauf, Dungg, die Donau, lisseg, die Flechte. w: krew, das Blut; korauhew, die Fahne, und alle zwenspligen (abgeleiteten) auf ew: weisew, panew, mrkew, cirkew, konew; Caslaw, Bolcslaw, Wratislaw, und alle Städte auf aw.

Mannl. und Beibl. find: oblaw, Halfter, baher oblawec, obuw, Anzug (ber Strumpfe und Schuhe).

b: laub, ber Boden, blaub, die Tiefe, daher blaubka. Leb (gen. lbi), Hirnschale, ist weibl. ben ben Alten, baher lebka, prilbice, Helm; ben ben Reuern männlich (gen. lbu).

p: otep, ein Bund; halup, für halupa; Slup auf ber Reustadt.

m: 03im, Wintersaat, zem für zeme; Chrudim, bie Stadt. Andere Namen der Stadte auf im sind mannlich, wie Baurim, do Baurima 2c.

§. 86. Wörter auf ň, größtentheils Abstracta sind ber Regel nach weiblich, wie dan, Abgabe, Ben, der Schnitt, bazen, die Furcht, powoden, die Uibersschwemmung.

Mannliche Ausnahmen sind: fun, das Pferd, oben, das Feuer, lin (auch schon lin) Schlene, stupen, die Stuffe; stežen, Mastbaum; pen, der Stamm; spen, ein Schaff; stsen, Horniß; mren, Grundel, daher mrenet; rozen (und rozen) Bratspieß.

Suzen, Baummart, war ehebem auch weiblich, powoden aber mannlich.

§. 87. Wörter auf I und \* sind der größten Anzahl nach männlich: hridel, korel, popel. Weiblich sind myst, das Gemüth, (nicht aber sinyst, zámyst, aumyst), perezel, Petersilie; sil, Salz; hul, Stecken; pul, die Hälfte; mastal, Pferdestall; postel, Bettstatt, proel; kaudel, Werg; kaupel, das Bad; und alle andere Abstracta auf el. Ben den Alten war kanpel auch M.; bel, Semmelmehl; ocel, der Stahl, sind M. und M.

Ausnahmen auf r: twar, Gesicht; 3de, Achsens ring; zwer, Wild; gar, ger, Sommergetraide; pas rer, Mückgrath; zber, Rotte, Gesindel; ffr, Breite, für ffre, daher ffre, pistor ist M. und W., daher

piftorta, eine Art Deblfpeife.

§ 88. Der Ausgang d ist der Regel nach männlich: med, ged, led, lid, plod; & aber weiblich: kád, pst, med, zerd, zed. Swizz, eine löcherige Ruß, und blez meyzd, Schnecke, sind Männl. Hingegen sind, da die Böhmen das weibl. d nicht immer bezeichnen, die Absstracta auf d weiblich: als zpowed, Beicht; odpowed, Antwort; propowed, pripowed, zapowed, wypozwed; čeled, (čeled), Familie, daher čeládka. Stred, gen. strdi, ist ben Einigen auch M. gen. stredu.

§. 89. Eben fo ift ber Ausgang : mannlich: let,

ber Rlug; pot, ber Schweiß.

Das bezeichnete k aber weiblich: mrk, die Waldsftreu; nak, das Rübenkraut; sie, das Netz labut, der Schwan; oprak, das Leitseil; baher oprakka. So auch die unbezeichneten: nie, der Faden; rie, podex; chut, (chuk), Lust; reut, (reut), Duecksilsber; paut, Wallfahrt; perut, (peruk), Floßfeder; ober, Opfer; snet, Brand; rukower, Handhabe; pecer, Petschaft; laukor, die Felge; cewer, das Biertel; smrt, der Tod; pamer, Gedächtniß; zämet und fast alle andern Abstracta.

Paut ift ben Einigen boch auch D., baber pautec.

S. 90. Die Anzahl ber Weinlichen auf st ist bep weitem größer, als der Männlichen: pest, die Faust, čest, die Ehre; plst, der Filz; klest, pvoklest; kost, Bein; mast, mast, Salbe; hrst, Handvoll; srst, die Haare; lest, die List; racolest, der Zweig; čest, čast, der Theil; past, past, Müusefalle.

Ferner die Abstracta wlast, propast, der Abgrund, powest, der Ruf; nerest, straft, zawist, nenawist, Borist. Die Abgeleiteten auf ost, est: radost, bolest; und die Concreta celtst, kopist.

Ränn-

Rantich hingegen find: moft, meft, puft, gruft, lift, pift, treft, dreft, plaft, chloft, drauft, weyhoft.

Manulich und weiblich nach Berschiedenheit ber Aussprache und Bedeutung:

Mannl. prft, Finger; Weibl. prft, Stauberde.

treft, Strafe; treft, treftka, Röhrchen.
draft, Krautblatt; draft, Gestruppe.

- §. 91. Wörter, die sich mit sie schließen, sind mämlich: plasse, der Mantel, deffe, der Regen, tlausse, die Elte, ein Fisch; voste, toste. Weiblich sind nur die Abstracta: tlausse, daher tlausseta, Dide; pause, Einobe, hausse, Didicht.
- §. 92. Die meisten Worter auf 3 sind männlich: mráz, der Frost, auraz, die Verlegung, obraz, das Bild, peniz, der Pfennig, gez, das Wehr, prowaz, der Strick, rerez, die Kette, wüz, der Wagen, priwoz, die Uiberfuhr, nedoziz, der Bohrer.

Beiblich sind die Abstracta, die gewöhnlich das weibliche e am Ende verschlingen: braz für braze von braditi, nesnaz, mez, ochoz, twrz, die Beste, kolomaz, (sonst kolomast). Rez, Rost, gen. rzi, ist den den Alsten, als ein von rditi abgeleitetes Abstractum, weiblich, ben den Neueren auch männlich, gen. rezu. Alosaz, Ressing, ist M. und B.

- §. 93. Fast alle auf s sind männlich: les, Wald, klas, Achre, nos, Nase, cas, Beit, brus, Wegsstein, kwas, Gastmahl, owes, Haber, 1c. Weiblich aber wes, Dorf, 0s (wos), Achse, hus für husa, rázkos, Rohr, uber ist ben vielen männlich, ungeachtet rázkosta, ber Stecken van Rohr, W. ist.
- §. 94. Einige Concreta auf 3 sind männlich: kris, Krenz, nus, Messer, ras, Augelchen, plz, Wegschnecke, ben den Alten auch die Abgeleiteten mit ez: laupez, der Manb. Zest sind alle Abstracta, selbst auch einige Concreta, weiblich: krádez, Diebstahl, mladez, Jusgend, lez, Luge, sprez, Gespann, stráz, Wache, suiz,

mere, zdwiż, ber Aushub, odnoż, muce, weż, der Ahurm, reż, miż das Gitter, oteż, (woteż), pariż.

nur das weibliche e verloren, gür weze, dize, mrize, tize.

wenige auf s sind männlich: kos, windschleiche, rubas, das Todten=
iros, wers. Alle übrigen Concres
deutracta sind weiblich: wes, Laus,
wesse, Bischreusse, peles, das Lager,
winkel, weys, die Höhe, sales, Falschdeug, rozkos, Wollust, von roz und

(eine Pflanze), ist ben ben Alten weib=

Die einsplbigen auf c sind weiblich: moc, wec, bie Racht, wec, bie Sache, klec, Bo=

Arantveit, pomoc, Hülfe. Ausgenommen, sind im strantveit, pomoc, Hülfe. Ausgenommen, sind im strantveit, pomoc, Hoc, daher klücek, plec, spic, pupphme. Das Abstractum spic für spice, daher die Spipe, ist weiblich; den Einigen ist spice, auch auch M.

More alle vermittelst des männlichen ec Abgeleites 1714 stad männlich: čepec, die Haube, wenec, der Andre, praporec, die Fahne, hrnec, der Topf. Ferner 1814 sturpsplussen kragic, zagic, strewjc, risje, messe, palate.

\$. 97. Welblich sind die einsplbigen auf &: Plee, pifingfrumme, iee, die Rede, eye, die Stange, daher evite, let, die Ralle, der Prieb, daher leeta, tieka, fee, Gefecht, laue, Klenholz, Blue, die Galle, tlue, Schrot.

Then fo die zusammengesetten: pawlac, pomec, Sprenkel, und Mohuc, Mainz; ferner katre und kotre.

Ausgenommen find bie mannlichen: mec, bas Schwert, bic, bie Peitsche, mic, der Ball, klic, ber. Schluffel, plac, bas Weinen, repc, Grabscheit.

D. und B. sind free, der Krampf, moe, ber Harn, obrue, ber Reif, deje, bie Begierbe.

Männlich aber sind alle vermittelst ac abgeleitet, felbst die einsplbigen: kolác, kropac Sprengwedel, pcz kác, Bratpsanne, srác, Scheißhaus. Ferner wekoc, Schopf, kerauc, Scheibe.

§. 98. In den Provinzen, in welchen die Ge= schlechter abweichen, wird auch schon gewöhnlich der

Ausgang geändert: 28. wosa, M. wos.

So ist im Singular zebra, die Ribbe, weiblich, Zebro aber sächlich. Für tetiwo sindet man ben den Alten tetiwa, Sehne am Bogen. Leptka, Wade, war W., jest leptko Sächl. Bricho ist sächl., das niedrisge brich männl., welryb M. welryba W. In Mähsten ist saha, siha, Klaster, sata, Luch, prikopa, Grasben, üblich für sah, stat, prikop.

## Bestimmung des Geschlechts der Plurale.

§. 99. Die Plurale auf a sind ber Regel nach sächt lich: usta, Mund, zada, Rücken, nadra, Busen, wrata, Thor, nosidla, die Trage, kamna, der Ofen. Doch nehmen auch männliche und weibliche Rennwörter im Plural das a für y an, daher hona, prsa, kauzla für die männlichen hony, prsy, kauzly und gatra, gatka, sädka, luka für die weiblichen gatry, garky, sädky, lauky.

§. 100. Die Plurale auf y find männlich ober weiblich. Männlich sind: droby, das Kleine, cary, Zauberen, mechy, der Blasebalg, schody, die Stiege,

Weffehrad ben Prag; Belehrad in Servien. 'Welehrad in Mahren; Bolestaw, v. bole beffer. Waclaw, (Wacestaw) vi wace, wice u. flawa.

§. 75. Mit Fürwörtern und Jahlwörtern:
teyden, Woche, v. tý (týž) und den.
samolet, der Phonix.
stonožka, Kellerassel; stoklasa, Trespe.
stolets, Jahrhundert; ssestinedelka, Sechswöchnerin.
wssecka, ein vorwigiger Mensch, v. wsseu. tknu.
wssedobr, Meisterwurz; wssemohaucnost, Allmacht.

§. 76. Mit Benwörtern, die den unbestimmten Aussgang o gern annehmen:

welryb, welryba, Walfisch, von wel und ryba. swarwecer, Fenerabend; staroswat, Brautwerber. holomráz, kahler Frost; holohumnice, die Tenne. holobrádek, der Unbärtige; cizozemec, Ausländer. starowerec, Altgländiger; dobrodins, Wohlthat. žiwobyts, Lebenslauf, Leben; zlodeg, der Dieb. cernobeyl, Bensuß; kratochwil, Kurzweil.

§. 77. Mit andern Nennwörtern, die gar oft ben Vocal o anhängen:

gedhog, Giftheil, eine Pflanze; nocleh, Nachtlager. nedwed (medwed) Bär; certkus, Teufelsabbig. Wogtech, Abalbert, v. wog u. techa, urecha. Lidmila, Ludmila, die heilige Herzogin. drwosstep, Holzhacker; brichopascek, Schmaroger. zlatohlaw, ein Goldstück; zimosträß, Wintergrün. winohrad, Weinberg; zlatotepec, Goldschläger. kolomaz, Wagenschmier; krwotok, Blutsluß. kolowrat, Spinnrad; piwowar, Bräuhaus. kolodeg, eine Art Schwämme; letopis, Sahrbuch, muchomurka (wochomurka), Fliegenschwamm.

kuroptwa, kurotew, korotew, Rephuhn:
masopust, Kasching; středoposti, Mitsasten.
medogedka, Hummel; hromobici, Donnerwetter.
poledne, polodne, Mittag; polowostrow, Halbinsel.
sladomel, ber Malzmahler; lidoged, Menschenfresser.
konitrud, Gnadenkraut: konipásek, Bachstelze.
pjdimužik, ein kwerg; howniwál, Mistkaser.
ohnižil, Salamander; zeměplaz, ein kriechendeskhier.
zeměrřesenj, Erdbeben; okamženj, Augenblick.
wéwoda (sur wogewoda), Heersührer.

§. 78. Mit Berbis, boch meiftens nur für eigene Ramen ber Personen und Spignamen :

neznaboh, ein Heibe, der Gott nicht kennt.
trasorieka, Bachstelze, besser pliska.
strebikrewka, Blutegel, besser pigawice.
wrtoblaw, wiohlaw, Wendehals, ein Bogel.
Boriwog, Wladislaw, Wratislaw, Spitihnew, in kaziswet, mastibuba, tluchuba, duspiwo.

- §. 79. Die deutschen Zusammensehungen erset der Böhme entweder a) durch einzelne einfache Wörter, oder b) burch Auflösung des Bestimmungswortes in ein Adziectiv oder c) durch eine Umschreibung.
  - a) Ziegelhütte, cihelna; Morgenstern, dennice. Goldschmid, zlatnik; Zimmermann, tesar. Glockengießer, zwonar; Kausmann, kupec. Thiergarten, obora; Bildhauer, rezbar. Handschuh, rukawice; Salzsaß, slanka. Nachtigall, slawik; Grasmücke, penice. Glockenthurm, zwonice; Gelbsucht, zlautenka. Tischtuch, ubrus; Handtuch, rucnik. Dbstgarten, stepnice; Weingarten, winnice. Sisenhändler, železnik; Buchbinder, knihar.
  - b) Hausherr, Hausfrau, domáci pán, domáci panj. Hauptstadt, hlawni mesto.

Blutsfreund, Frewnj pritel. Edhaus nárožní dům; Reuftadt, nowé město. Beffermühle, wooni mieyn. Reerwasser morftá woda. Augvolt, pechora, peffilid; Auhrweg, mozoma ceffa. Elfentein, flonowá fost. Sonnenuhr, flungené boding. Sanduhr, sypaci bodinky. . Gerpenmehl, geená maufa. Beigenbrod, pffenieny dleb. Rindfleisch, bowegi mafo. Schoplenfleisch, stopowé maso. Biereffig, piwnj ocet. Nachthemb, noënj koffile; Taufichein, kritici lift. Bucheschmanz, liffei ocas ; Buhnerauge, kuri tit (oto). Ditwind, wechodni witr; Bestwind, zapadni witr. Rreuzmeg, frizowá cesta; Zugbrude, zdwihacj most.

c) Lobrede, řeć chwály, besser als chwalorec. Haarpuder, prach na wlasy, nicht wlasoprach, Halstuch, statek na krk, nicht krkotoc. Landesherr, pán země, nicht zemopán. Ballspiel, hra na mje; Kartenspiel, hra w karty.

## Bestimmung des Geschlechtes.

§. 80. Nach der Bedeutung sind alle Nennwörter männlich, die einen Mann, weiblich aber, die eine Weibsperson bezeichnen: mus, Mann, Pantata, Herr Bater, wewoda, Herzog, syn, Sohn, sind männlich; zena, Frau, Beib, panj mama, Frau Mutter, deera, Tochter, weiblich. Choć, je nachdem es den Bräutigam oder die Braut bedeutet, ist M. oder B.

Worter auf e, womit die Jungen ber Menschen und Thiere bezeichnet werden, sind sächlich: die, das Kind; pachole, junger Knabe, dewee, das Mädchen, tele, das Kalb, strene, junger Hund. Bnize, brabe aber, wenn sie nicht gerade von jungen Zursten und

Grafen gebraucht werben, find auch MR.

§. 81.

§. 81. Nach ben Endlauten sind 1) alle Wörter männlich, die sich auf n, r, h, ch, & und f endigen:

den, der Tag; kamen, der Stein. len, der Flachs; zwon, die Glocke. wor, das Floß; dwür, der Hof. roh, das Hoos; fah, die Klafter. mech, das Moos; prach, der Staub. prak, die Schleuder; suk, der Ast. haus, der Hause.

- 2) Alle Wörter, die in a ausgehen, weiblich: trawa, das Gras; wlna, die Wolle.
- 3) Alle Wörter auf o fächlich: mlato, die Träber; sablo, das Fett.
- §. 82. Wörter, die auf e (e) ausgehen, sind entweber weiblich ober fächlich.
  - Sächlich find 1) alle Wörter auf ffte: smeriffie, Misthaufen; ohniste, Beerbe.
  - 2) Die Borter auf me: brime, die Laft. Doch find zeme, brme weiblich.
- 3) Alle vermittelst ce abgeleiteten Wörter, größe tentheils Diminutive: drewce, Golzchen, stadee, kleine Heerde, auch lice, owoce, plete. Rur owce, Schaf, since, Borhaus, hausce für hausta, Striezel, crwrtce, ein Maßel sind ausgenommen.

Beiblich aber sind 1) alle Wörter auf ice: wolce, Angel, ulice, Gaffe; auch die zwensplbigen lijce (verkurzt aus lyzice) Löffel, pice, Futter, prace, Arbeit, mince, Munze.

- 2) Alle Wörter auf ne: berne, Die Gteuer, wune, Geruch.
- 3) Die Borter auf ge, ze, ffe, že, ce, und ben weistem die meisten auf le.
- §. 83. Sächlich sind alle Collectiva und Berbalia auf j: kwirj Blumen; spasenj, bas Heil.

pomezi, die Granzen; pobodli, Bequemlichteit. Pondeli, Montag, zari, September, find Mannl. Bibli, lodi, roli, und die fremden diwizi, procesi, oraci Beibl.

Für snidani Frühstück ist in einigen Kreisen bas weibliche snidane üblich.

5. 84. Ben einerlen Ausgange find einige Borten männlich, andere weiblich:

Männl. rog, Schwarm, Weibl. dwog, bas Reis. krew, Blut. odew, Kleidung, 30b, Zahn, laub, der Boden. orep, Bund (Stroh). Naup, Säule ozint, Wintersaat. podzim, Berbft, pen, Stamm, fan, der Drache. kul, Pfahl, . ful, Salz. zwer, Wild. ker, Staude, ftred, Honig. med, Honig, blemeygo, Schnede, med, Erz. prnt, Gerte, řit, podex moft, Brude, Boft, Bein. plaffe, Mantel, bausst, Dickicht. gez, Behr, rez, Roft. pli, Wegschnede, Lez, Lüge. Flas, Aehre, wes, Dorf. kos, Korb, mys, Maus. plac, Play, noc, Nacht, mec, Schwert, Iluč, Galle. -

Bas ift hier Regel und was ist Ausnahme?

§. 85. Der Regel nach sind biejenigen mannlich, die gich mit g, w, b, p, m schließen. Weibliche Ausnahmen:

g: flag, für stage, Stand des Biehes, wog, Deichsfel; dwog, bas Reis; 3brog, Waffen; flug, die Schicht; koleg Bagengleis; falweg, die Salben.

Mannl. und Beibl. sind prodeg (prodag), ber Berkauf, Dungg, die Donau, liffeg, die Flechte.

w: krew, das Blut; korauhew, die Fahne, und alle zwensplichigen (abgeleiteten) auf ew: wetew, panew, mrkew, cirkew, konew; Cassaw, Bolcssaw, Wratistaw, und alle Städte auf aw.

Mannl. und Weibl. find: oblaw, Halfter, baher oblawec, obuw, Anzug (ber Strumpfe und Schuhe).

b: laub, der Boden, blaub, die Tiefe, daher blaubka. Leb (gen. lbi), Hirnschale, ist weibl. ben den Alten, daher lebka, prilbice, Helm; ben den Reuern männlich (gen. lbu).

p: otep, ein Bund; halup, für halupa; Slup auf ber Reustadt.

m: 03im, Wintersaat, zem für zeme; Chrudim, bie Stadt. Undere Namen der Stadte auf jm sind mannlich, wie Baurim, do Baurima zc.

§. 86. Wörter auf n, größtentheils Abstracta sind ber Regel nach weiblich, wie dan, Abgabe, Ben, der Schnitt, bazen, die Furcht, powoden, die Uibersschwemmung.

Mannliche Ausnahmen find: fun, das Pferd, oben, das Feuer, lin (auch schon lin) Schlene, stupen, die Stuffe; stegen, Mastbaum; pen, der Stamm; spen, ein Schaff; stffen, Horniß; mren, Grundel, baher mrenet; rozen (und rozen) Bratspieß.

Suzen, Baummark, war ehedem auch weiblich, powoden aber mannlich.

S. 87. Wörter auf I und f sind der größten Anzahl nach männlich: hridel, kotel, popel. Weiblich sind mys, das Gemüth, (nicht aber sinyst, zamyst, aumyst), perrzel, Petersilie; sil, Salz; hul, Stecken; pul, die Hälfte; mastal, Pferdestall; postel, Bettstatt, proel; kaudel, Werg; kaupel, das Bad; und alle andere Abstracta auf el. Ben den Alten war kanpel auch M.; bel, Semmelmehl; ocel, der Stahl, sind M. und W.

Ausnahmen auf r: twar, Gesicht; 3der, Achsensting; 3wer, Wild; gar, ger, Sommergetraide; paster, Rückgrath; 3ber, Rotte, Gesindel; ffr, Breite, für ffre, daher Mrka; pistor ist M. und B., daher

piftorta, eine Art Deblipeife.

§ 88. Der Ausgang d ist der Regel nach männlich: med, ged, led, lid, plod; & aber weiblich: kád, pjo, med, zerd, zed. Swizz, eine löcherige Ruß, und blez meyzd, Schnecke, sind Männl. Hingegen sind, da die Böhmen das weibl. d nicht immer bezeichnen, die Abstracta auf d weiblich: als zpowed, Beicht; odpowed, Antwort; propowed, pripowed, zápowed, wypozwed; čeled, (čeled), Familie, daher čeládka. Stred, gen. stred, ist den Einigen auch M. gen. stredu.

§. 89. Eben fo ift ber Ausgang : mannlich': let,

ber glug; pot, ber Schweiß.

Das bezeichnete k aber weiblich: mrk, die Waldsstreu; nak, das Rübenkraut; sie, das Net; labuk, der Schwan; oprak, das Leitseil; baher oprakka. So auch die unbezeichneten: nit, der Faden; rit, podex; chut, (chuk), Lusk; reut, (reut), Duecksilsber; paut, Wallfahrt; perut, (peruk), Bloßseder; obet, Opfer; snet, Brand; rukowet, Dandhabe; pecet, Petschaft; laukor, die Felge; cewet, das Biertel; smrt, der Tod; pamet, Gedächtniß; zämet und fast alle andern Abstracta.

Paut ist ben Einigen boch auch M., baher pautec.

S. 90. Die Anzahl ber Beiblichen auf st ist bep weitem größer, als ber Männlichen: pest, die Faust, cest, die Ehre; plst, der Filz; klest, pvoklest; kost, Being mast, mast, Salbe; hrst, Handvoll; srst, die Haare; lest, die List; racolest, der Zweig; cest, cast, der Theil; past, past, Münsefalle.

Ferner die Abstracta wlast, propast, der Abgrund, powest, der Ruf; nerest, strast, zawist, nenawist, docist. Die Abgeleiteten auf ost, est: rodost, bolest; und die Concreta celtst, dopist.

Mannlich hingegen find: moft, meft, puft, gruft, lift, pift, breit, dreft, plaft, chloft, drauft, weyhoft.

Manulich und weiblich nach Berfchiebenheit ber Aussprache und Bedeutung:

Männl. prft, Finger; Weibl. prft, Stauberde.

trest, Strafe; trest, trestfa, Röhrchen.
chrast, Krautblatt; chrast, Gestruppe.

§. 91. Wörter, Die sich mit fit schließen, "sind mämlich: plasse, ber Mantel, deffe, ber Regen, tlausse, bie Elte, ein Bisch; roffe, toffe. Weiblich sind nur die Abstracta: tlausse, baber tlausseta, Dide; paust, Einobe, bauft, Didicht.

§. 92. Die meisten Wörter auf 3 sind männlich: mráz, ber Frost, auraz, die Berlegung, obraz, das Bild, penja, der Pfennig, gez, das Wehr, prowaz, der Strick, rerez, die Kette, wüz, der Wagen, priwoz, die Uibersuhr, nedoziz, der Bohrer.

Beiblich sind die Abstracta, die gewöhnlich das weibliche e am Ende verschlingen: braz für braze von braditi, nesnaz, mez, ochoz, twrz, die Beste, kolomaz, (sonsk kolomast). Rez, Rost, gen. rzi, ist ben den Alsten, als ein von rdies abgeleitetes Abstractum, weiblich, ben den Neueren auch männlich, gen. rezu. Mosaz, Ressing, ist M. und W.

§. 93. Fast alle auf s sind männlich: les, Wald, Flas, Achte, nos, Nase, čas, Zeit, brus, Wegestein, kwas, Gastmahl, awes, Haber, 1c. Weiblich aber wes, Oors, os (wos), Achse, hus für husa, rázkos, Rohr, aber ist ben vielen männlich, ungeachtet rázkosta, ber Stecken van Rohr, W. ist.

§. 94. Einige Concreta auf 3 sind männlich: fris, Krenz, nus, Messer, ras, Augelchen, pls, Wegschnecke, ben den Alten auch die Abgeleiteten mit est: laupes, der Maub. Sest sind alle Abstracta, selbst auch einige Concreta, weiblich: frades, Diebstahl, mlades, Jusgend, les, Luge, sprez, Gespann, stras, Wache, stris,

踅

Die Schwere, 3dwis, ber Aufhub, odnos, P. an Sos Binfenmatte, wes, ber Thurm, res, Bactrog, mris das Gitter, oces, (wores), with Carlo Chiff Paris, Paris.

de ar davon baten nur das weibliche e verloren, dis. mijs, eis, für weze, dize, mrize, tize.

Mer ihr wenige auf s sind männlich: kos, Beindschleiche, rubas, das Todtenstend iros, wers. Alle übrigen Concres Abstracta sind weiblich: wes, Lans, wrste, Bischreusse, peles, das Lager, weise, wers, die Höhe, fales, Falscheinkel, weys, die Höhe, fales, Falscheinkel, werse, die Höhe, fales, Falscheinkel, werse, die Holle, von roz und

gie fie geschorne Platte, baher plissta, bas wieden (eine Pflanze), ist ben den Alten weibter Reuern aber männlich.

Die einspliegen auf chind weiblich: moc, which, noc, bie Nacht, wec, bie Sache, klec, Bo-

when so ble zusammengeseten obec, Gemeinde, nes with Middlest, pomoc, Hüsse. Ausgenommen, sind with sin symbol plac, Ploc, daher Plücek, plec, spie, with his Spike, ift weiblich; bey Einigen ist spic with auch M.

Aber alle vermittelst des männlichen ec Abgeleites ten sind männlich: cepec, die Haube, wenec, der Applit, praporec, die Fahne, hrnec, der Lopf. Ferner bib zwensplubigen kragic, zagic, strewic, risse, messe, palise.

§. 97. Beiblich find die einfoldigen auf &: Plek, Pflugtrumme, rek, die Rede, ryk, die Stange, daher treta, lek, die Falle, der Trieb, daher lekta, likka, fek, Gefecht, lauk, Kienholz, Bluk, die Galle, tluk, Schrot.

Eben fo die zusammengesetzen: pawlac, pomec, Sprenkel, und Mohuc, Mainz; ferner karre und korre.

Ausgenommen sind die männlichen: mec, bas Schwert, bic, die Peitsche, mic, der Ball, klic, der Schlussel, plac, das Weinen, reyc, Grabscheit.

D. und B. find Prec, der Krampf, moc, ber harn, obruc, ber Reif, chrie, bie Begierbe.

Mannlich aber sind alle vermittelst ác abgeleitet, selbst die einsplbigen: kolác, kropác Sprengwedel, pcz kác, Bratpfanne, scac, Scheißhaus. Ferner wekoc, Schopf, kotauc, Scheibe.

§. 98. In den Provinzen, in welchen die Gesichlechter abweichen, wird auch schon gewöhnlich der Ausgang geändert: W. wosa, M. wos.

So ist im Singular zebra, die Ribbe, weiblich, zebro aber sächlich. Für teriwo sindet man ben den Alten reriwa, Sehne am Bogen. Leptka, Wade, war W., jest leptko Sächl. Bricho ist sächl., das niedrizge brich mannl., welryb M. welryba W. In Mähzren ist saha, siha, Klaster, sfata, Luch, prifopa, Grazben, üblich für sah, stat, prifop.

## Bestimmung des Geschlechts der Plurale.

§. 99. Die Plurale auf a sind der Regel nach säche lich: usta, Mund, záda, Rücken, nádra, Busen, wrata, Thor, nosidla, die Trage, kamna, der Ofen. Doch nehmen auch männliche und weibliche Rennwörter im Plural das a für y an, daher hona, prsa, kauzla für die männlichen hony, prsy, kauzly und gatra, gatka, sádka, luka für die weiblichen gatry, garky, sádky, lauky.

§. 100. Die Plurale auf y sind männlich ober weiblich. Männlich sind: droby, das Kleine, cary, Bauberen, mechy, der Blasebalg, schody, die Stiege,

spodty, Beinkleiber, paroby, das Geweih, hody, der Schmauß, odpusity, der Ablaß, offarty, Reliquien, Uiberbleibsel, rty (rtowé) die Lippen, dessen Singular ehebem rer war. Weiblich: brány, die Egge, máry, die Todtenbahre, gáhly, hirsekörner, dudy, die Sadtpseife, slaniny, der Speck, mydliny, Geisenwasser, wdawky, die Heine Mage, nüfty, die Scheere, paroky, Frischbier, necky, der Arog. Orruby, dity, okowy sind männlich und weiblich. Ben den Reueren oddawky, die Trauung weiblich, ben Welessa: win aber männlich.

§. 101. Die Plurale auf e, e sind bennahe alle weiblich: plice, die Lunge, dwere, die Thure, klessee, die Ange, widle, die Mistgabel, geste, die Krippe, bausse, die Geige, sane, der Schlitten, konope, der Hanf, okuge, der Eisenschlag, saze, der Ruß, kwasnisce, die Gefen u. s. Denize aber ist mannlich.

Das nur im Plural übliche imeti, bas Rebricht,

ist weiblich, so wie deri, Kinder.

# Bildung der Adjective.

§. 102. Die Beywörter, sie mögen aus reinen Burzelwörtern bestehen, oder abgeleitet senn, haben nebst ber allgemeinen Bezeichnung des Geschlechts ziw, ziwa, ziwo, auch noch bestimmtere Ausgange:

| I)  | DX y,                | $200 a_1$ | Sachl e. |
|-----|----------------------|-----------|----------|
|     | zdrawy,              | zdrawá,   | zdrawé.  |
|     | žiwý,                | žiwá,     | žiwé.    |
| ,   | gediny,              | gediná,   | gediné.  |
| 2)  | $\mathfrak{M} j_{i}$ | 93 j,     | ම. j.    |
| . • | bošj,                | boži,     | boži.    |
|     | prwnji               | prwnj,    | prvenj.  |
|     |                      |           |          |

# §. 103. Reine Wurzelworter;

ober doch nur folche, die den bestimmteren Ausgang

w: nowy, lewy, diwy, siwy, plamy, praw, praw, prwy, kriw:

b: liby, flaby, beuby. p: tupy, flepy, blaupy.

m: nemy, fam; primy, dromf.

n : giný, ljný; planý, pln.

'l: Bilv, milv, maly, 3lp, cely, cilv, Boly.

r: gary, siry, ffery, ffry, cfry, ffedy, dury,

b: rad, rudy, dudy; bledy, mlad, twrd, smedy, snedy, bredy, bredy.

t: ljry, fyt; žluty, swaty, kruty.

3: cizj, brezi, drzi, ryzj. f: bos, lyfy, rufy, tufy,

ft: gift, pufty, čift, bufty, proft, tlufty.

Mit refft, nuchtern, daber crievoba, oder frieroba.

h: pauhy, nah, tuhy, mnohy, plihy, dlauhy, druhy.

φ: lich, tidy, sudy, placy, placy, bluchy, troy.

# Abgeleitete Bermorter.

§. 104. Bermittelft ber angehängten bestimmtern Unsgänge y, a & werben Bemoorter gebildet:

a) von benben Mittelwötern:

ucen: uceny, der gelehrte.

poddan: poddany, ber unterthänige.

dobyt: dobyty, der eroberte. Blenut: Plenuty, der gewölbte.

geden: gedeny, ber gewolbte.

predeffel : predeffly, ber vorhergegangene, borige.

bywal: bywaly, der gewefene.

i nenadal fe: nenadaly, der unverhofftes?

dokonal: dokonaly, der volkommene.
umrel (umrl): unwly, der verstordene.
rodil: rodily, gedürtig.
ospal: ospaly, schläfrig.
owdowela; owdowela, die verwittwete.
osifel: osifely, der verwaiste.
pohorel: pohorely, der abgebrannte.
gedl: gedly, esbar.
rostl: samorosily, von-Natur so.

b) Von Nennwörtern, doch nur in Zusammensetzungen.

buh: nebohy, ubohy, der arme, elende. leto: stokety, der hundertjährige.
oko: černooky, der schwarzäugige.
ruka: bezruky, der ohne Hand ist.
roh: gednorohy, der einhörnige.
noha: čewernohy, der viersußige.
So auch zlaty, golden, von zlato.

§. 105. Vermittelst des Bestimmungsvocals j werben Benwörter abgeleitet,

a) vom Präsens des Transgressivs:
fedje: sedjej, der, die, das sitzende.
budauc: budaucj, der, die, das künftige.
Prisstj, der kommende, künftige, ist vom Mittelwote to prisset gebildet.

b) Bom Infinitiv, mit Berkurzung bes Bocals und Beränderung bes e in c:

bici: bici hodiny, die Schlaguhr.
fypati: fypaci hodinky, die Sanduhr.
Přefati: Přefaci kámen, der Feuerstein.
dymati: dymacj měchy, Blasebalg.
podati: podacj (práwo), Patronatsrecht.
pjti: pici nádoba, Trinkgeschirr.
pfáti: psacj papjr, Schreibpapier.
zdjti: zdicj kámen, Baustein.

c) Bon Gattungenahmen lebender Befen, befonders ber Thiere. So ift bogi von bub, clowecj von closwet, sirotcj von sirotet, pastuss von pastuda, pessivon ped, (pedota), westi (für westei) von westec gebildet worden. Diese Form entspricht bem Genitip anderer Sprachen, oder dem bestimmenden Nennworte in beutschen Zusammensegungen:

Bon ryba: rybi toft, Fischgräte. gelen: gelenj rob, Birschhorn. Fura: Burj rit, ofo, Buhnerange. bad: badi foren, Schlangenwurg. bowado: howesi maso, Rindsleisch. labut: labuti zpew, Schwanengefang. toza: tozi mleto, Ziegenmilch. bufa: bufi fablo, Ganfefett. pes: psi blama, hundstopf. mys: myff bowno, Mäufebred. owce: owej feyr, Schaftafe. zagie: zageci fuse, Bafenbalg. stepice: stepicj wegce, Hühneren. gebnec: gebnech maso, Lammfleisch. mancha: muff noba, Fliegenfuß. prat: praci bnjado, Bogelnest.

Die von den fächlichen Nennwörtern auf e (e) abgeleiteten Benwörter behalten bas Augment er bes Genitivs, woben ein c übergeht:

hrabe, hrabete: hrabecj, ber gräfliche. knjže, knjžete: knjžecj, ber fürstliche. zwike, zwikete: zwikecj, Thier= tele, teleti: telecj, Kalbe=

Počice: Počičj střibro, Ragensilber.

d) Bon Nennwörtern auf ec, ce, woben c in & übergeht: 3prawcj von 3prawce, kregej von kragec ober kragec, namluwcj, die Chestifterin, von namluwce, kocj von kotec, daher kocj wuz, ein Kutschwagen, eine Kutsche.

# e) Von Fürwörtern :

P, too: cj, wessen; gi: gegi, ihr (ber Brau).

S. 106. Bermittelst ber Ausgänge ug, weibl. oge fächlich oge, voer ogi für alle Geschlechter sind die Possesse von ben personlichen Fürwörtern, und Beyworter von dwa, oba, tri gebildet worden:

mug, moge, moge, mein, meine, mein.
twig, twoge, twoge, bein, beine, beine,
fwug, fwoge, fwoge, fein, feine, seine
obug, oboge, oboge, bende.
dwug, dwoge, dwoge, zweyerley.
trug, troge, troge, breyerley.
obogi, dwogi, trogi.

§. 107. Aber auch vermittelft ber Grundlaute win, n, l, r, t, ff. ft, d, & werden Beywörter gebildet.

w, ew, aw, ow, uw, owie, iw.

w: ziw, lebendig, von zigi.

ew: wrtew, mrtwy, tobt, von mru (mrt). čerstew, čerstwy, frifch, schnell. strjzwy, nuchtern.

aw: lastaw, hold, lieb, v. lasta.

Frwawy, blutig, v. Frew:

smawy, buntel, v. tma.

wonawy, riechend, v. wûnes

stonawy, frankelnd, v. stonatis
belawy, weißlich, v. bilys

cerwenawy, röthlich, v. cerwenys
smradlawy, stinkend, v. smrad.

pichlawy, stachelig, v. pichasis

ow: bobowy, von Bohnen, v. bob.
borowy, kiefern, v. bor, borowicke
bukowy, büchen, v. buk.
bubowy, eichen, v. dub.
woskowy, wachsern, v. wosk.

gedlowy, tannen, von gedle.

brezowy, birken, v. briza.

wozowa cesta, Fuhrweg, v. wûz.

syrowy, roh, ungekocht, seucht.

bladowy, bladowicy, hungrig, v. hlad.

skopowy, Schöpsens, v. skopec.

weprowy, Schöpsens, v. wepr.

kozlowy, Bocks, v. kozes.

oslowy, Csels, v. osel.

nw, ü, owa, owa wird mannlichen Rennwörtern, womit Personen bezeichnet werben, angehängt, um Possessiones beteichnet

hospadinum, ... owe, -awe, bes Herrn (Gottes). Dawidum, -awa, -awe, Davids. Fomatum, -awa, -owe, bes Schmides. Detrum bratt, Peters Bruber, Detroma decre, Peters Tochter, Detroma dier Peters Tind.

owic: vertritt die Stelle aller dren Ausgänge üms owa, owen fledkowic hlapec, holka, dies, des Bräuers Bube, Tochter, Liph.

tw: ohniwy, feutig, v. ohen.
nedużiwy, frant, v. neduh.
hnewiwy, zornig, v. hnew.
lziwy, lügenhaft, v. lez.
'tsiwy, kitig, v. lest.
wsfiwy, laujig, v. wes.
wadiwy, zantisch, v. wada.
leniwy, faus, v. liny (len).
bautliwy, stürmisch, v. bautite.
bedliwy, steißig, v. bojit.
pametliw, eingedent, v. pamet.
strassiwy, schreckar, v. strassiti.

Die zusammengesetten Formen owny, owni, owas

§. 108. m, em, om, (veraltet).

m, em: stridme, maßig, von stred, streda.
3regme, augenscheinlich, v. zriet, gregem.
holeme, groß; znam, zname, befannt von
znati, znagem.

om: lakomý, geizig, von lákati. widomý, sichtbar, v. wideti.

§. 109. n: en, en, in: ný, ný, ený, ený, iný.
en: winen, winna, winna, sthuld, v. wina.
dlužen, dlužna, dlužno, sthuldig, v. dluh,
přítomen, gegenwärtig, v. pří rom, daben.
hoden, hodna, hodno, würdig, v. hod.
hodný, -ná, -né, brav, wadre.
pilen, pilný, sleißig, v. pře, Fris.
silen, silný, slaif, v slaifi.
mocen, mocný, mächtig, v. moce
prázden, prázdný, sprázný), leve.

ny: Mastny, glücklich, v. Mestija 🗟 🚉 dutny, schmächaft, von dut. wljony, leutselig, v. lide 🐃 petny, schon; trasny, sehr schon, v. trasa, telefny, leiblich, v. selo, (flaw. gen. telefe). bolestny, schmerzhaft, v. bolest. flugebny, dienstbar, v. flugba. pisemny, (pisebny), schriftlich, v. pismo. rybny, fifchreich, v. ryba. lidny, volfreich, v. lid. Nawny, glorreich, v. Nawa. witezny, siegreich, v. witez. hwezdný, voll Sterne, v. hwezda. pisecny, sandig, v. piset. Fonečný, endlich, v. konec. wečný, ewig, v. wek. řičny, řičná woda, Flugivaffer, v. řeta. studniëna woda, Brunnwasser, v. studnier. 12 mafné krámy, Fleischbanke, v. maso.

Zelezny, eisern; stribeny, silbern. Vonopny, hunsen; kamenny, steinern. saukenny, tuchen; wapenny, von Kalk. Jiena, pffenicha mauka, Roggen=, Weizenmehl. sowieny, löblich, ehrsam, von sown, flowut.

nj: nočnj koffile, Rachthembs, v. noc.

dennj práce, Tagarbeit, v. den.

uhelnj trh, Kohlmarkt, v. uhel.

woznj kolo, Wagenrad, v. wûz.

radnj pán, Rathsherr, von rada.

wodnj slepička, Wasserhuhn, v. woda.

poslednj, der legte, v. posled.

prednj, der vordere; zadnj, der hintere.

dnessnj, der heutige; lecossnj, der heurige.

ewnj: duchownj, geistlich; domewnij, Hausewny: bogowny, streithar, v. bogowati.
zertowny, schonstaft, v. zertowati.
milowny, liebhabend, v. milowati.

ent, ent, mit unbeweglichem e:

čerweny, roth; zeleny, grun. feleny, feleneny, glafern, b. felo. fozeny, ledern; wlneny, wollen. dreweny, holzern; flameny, firohern. blineny, irden, von blina.

iny: gediny, gedinby, ber einzige, v. geden.

in, ina, ino, bilbet Poffeffiva weibl. Personen :

newestin, der Braut gehörig, v. newesta.
marcin, der Mutter gehörig, v. marka.
sestin dwur, der Schwoster Hof.
holdin depec, des Mädchens Haube, v. holka.
kowardina sestra, der Schmiedin Schwester.
libussina prorodrwj, Libussen Prophezenung.

edlny, aus el und ny, mit dem euphonischen d: pominuedlny, vergänglich, v. pominautispasitedlny, heilsam, v. spasiti-

p0/

podopitedlny, begreiflich, v. podopici. čitedlny, empfindsam, v. čiti. smrtedlny, sterblich, v. smrt.

S. IID. l: el, ly, ely, aly, ily, (vevaltet).

el: mdel, mdly, matt; obly, rund, v. ob, wetly, licht, v. swet, ebedem das Licht, ofraubly, rund, v. fruh; teply, warm, siesply, schlank; wesely, lustig; kysely, sauer,

aly: 3sinaly, blau von Schlägen, mit Blut unterloffen.
3amodraly, blaulich; pocernaly, schwärzlich.
pocerwenaly, röthlich; pozelenaly, grünlich.

49: spanily, wohlgestaltet; 30worily, höslich. 3mugily, tapfer, v. 3mugiti fe. Bergleiche aben g. 194.

S. III. r: er, ry, (veraltet).

er: dobryz.gut, v. doba.
motr, motre, naß, v. mot.
oftry, ftarf, spigig, v. oft, Spige.
dyrry, schlau, v. dyriri.
priftry, fiell, v. pret.

§. 112. tr at, ut, it: ath, ith, uth:

et: blawath, großtöpfig; odath, großäugig.
brichath, großbäuchig; wlasarh, haarig.
Fulath, kugelrund; popelath, aschfarben.
stradath, bunt, schedig, von strada, Eister.
bohath, reich, v. boh.
stogatá woda, stehendes Wasser.
lezaté piwo (lezat), Lagerbier.

ut: mezuty, verdrießlich, v. mrzeti. wisuty, hängend; smrduty, stinkend. trestutá zima, strenge Kälte, daß es kracht. tekuty, fließend, v. teku. zdwihuty, zum Heben, Ausziehen, v. zdwihnu. minuty, vergangen, besser minuty.

it:

te: lette, bejahrt, v. léto.
masity, sleischig; kamenity, steinig.
pramenity, quellenteich; bahnity, morastig.
složity, untersest; náležity, gehörig.
prisezity, gelegen, von prisezeti.

owaty, que ow und ar: gedowaty, giftig; mechowaty, mosig. gilowaty, lettig; strupowaty, grindig.

owity, aus ow und it:
pracowity, arbeitsam.
wredowity, voll Geschwüre.
hladowity, hungrig; smenowity, namentlich.

pary, aus n und at: hornary, gebirgig; stalnary, felfig. Frewnary, blutreich; sronary, herzhaft.

fflew, aus ist und ew: mladistwy, jung; relistwy, ganz. plodistwy, fruchtbar, von plod.

§. 113. A: (Eý, stá, sté; (sto). ft: nebesty, himmlisch, von nebe, nebest. lonfty, vorjährig, v. loni (wluni). konfty, swinsty, krawsty, v. kun, swine, krawa. bogfty, göttlich, v. Bub; fnegfty, v. fneg. mugfty, Mannsperson; Zenfta, Weibsperson, pohanfty, beidnisch, pohan. homadsty, viehisch, v. homado. motstå wlassrowice, Reerschwalbe. panenfty, jungfräulich, v. panna. pansty, herrschaftlich, v. pan. wogensty, wogansty staw, Solbatenstand. dmorsty, vom Hofe, v. dwur. brattfty, bruderlich; festersty, schwesterlich. materfty gazyk, bie Mutterfprache. cestá zeme, Böhmen (bas Land), v. Cech. wlasty orech, malsche Rus, v. Wlach. pragite molt, Prager Brude, v. Praba.

mnið:

mnissty odew, Monchstleid, v. minicht plosty, slach, für plassty, v. plocha. Tissty, tisty tolar, Reichsthaler, v. tisse. turecty, für turecsty, türkisch, v. Turek. nemecky, für nemecky, beutsch, v. Kemec. knizersty, fürstlich, v. knize, knizere. plzensty, Pilsner, missensty, Meisner. widensty, Wilner, missensty, Meisner. widensty, Wiener, v. Widen. westy, pesty, hündisch, für pessty, v. pes. sasty, sach sach soltinsty pokog, Gastzimmer, v. hostina. detinsty, kindisch, von detin.

owsty, aus ow und sty.

králowsty, königlich, židowsky, jüdisch.
orcowsty, väterlich, v. orec.
synowská láska, kindliche Liebe, v. syn.
oslowsky, eselhask, v. osek.
wenkowsky lid, das Landvolk, v. wenku.

g. 114, ff: ff, egffi, eigentlich die Bildungssplbe

Mi: 3degfff, der hiesige, von zde:
wezdegfff, der tagliche, v. wezdy, sonst wzdy.
wedlegfff, der daneben wohnt, v. wedle.
nynegfff, der jehige, v. nynj.
weeregfff, der gestrige, v. weera.
zegtregfff, der morgige, v. zegtra.
onehdegfff, der neuliche, v. onehda.
nekdegfff, der ehmalige.
onacegfff, ein anderer, besserer, v. onaky,
horegfff, der obere, dolegfff, der untere.
ginaksi, Mähr. für ginfff, ein anderer.
8. 115. c: ác, (veraltét).

ácj: domácj chléb, Hausbrob, v. dům.
ácný aus ác-und ný:
bogácný, furchtfam, v. bogjm fe-

... 16.

§. 116. ф: еф. (veraltet.)

ech: werech, werchy, alt, vetus.

icherny, ich, er, en : malicherny, gang klein.

§. 117. F: et, ot, it: ty, ety, ofy, ify, (veraltet).

ek; hebty, biegsam; rupty, herbe; renky, hunn.
melky, seicht; horky, heiß; horky, bitter.
hladky, glatt; ridky, bunn, nicht bicht.
krotky, zahm; kratky, kurz; nizky, niedrig.
plzky, schlüpfrig; rezky, rezek, schwer; v. rehnauti.
lehky, lehek, leicht; wihkky, seucht.
mekky, meky, mekek, weich.

eky: daleky, weit, entfernt, von dal.

oký: diwoký, wilo, von diwý. hluboký, tiek; skroký, breit; wysoký, hoch.

· iky: weliky, (welky), groß, von wel.

Berkleinerungsformen ber Beymorter.

. §. 118. jcet: jcty, icty:

renjety, reniety, sehr bunn, v. tenty.
maljety, maliety, fehr klein, v. maly.
beljety, ganz weiß, v. bily.
-starjety, sehr alt, v. stary.
stadiety, sehr suß; dudiety, sehr arm,
tratiety, ganz kurz, v. tratty.

usický, ganz eng, schmal, v. auzký. lehýcký, ganz leicht, v. lehký. nažický, ganz nacht, v. nahý.

gedinicky auch gedinky, der einzige, D. gediny. S. 119. inky, aunky, aucky, in der gemeinen Rede:

malinky, malaunky, malaucky, kleinwinzig, belaunky, belaucky, ichon weiß, von bily.

frehaunky, krehancky, ganz murbe, v. krehky. fladaunky, fladaucky, gar füß v. fladky. krakaunky, krakaucky, ganz kurz v. krakky.

ala:

## Sufannangefette

rente, lieber Goldener, von glate.

Bertleinerungen iciely, aucicty: malicicty,

melderny, fehr lieb, v. mily, unb mality, 'melderny, maliterny, find veraltete Formen.

Jufammengesette Benworter.

5 1200 Bon zusammengesetzten Menuwörtern abs

pawodni, ursprünglich, von puwod.
wychodni, morgenländisch, v. wychod.
zasedni, abendländisch, v. zapad.
poledni, mittägig, v. poledne.

nelidit, unmenschiet ne zusammengesete z nelidit, unmenschiet; nemandry, unflug. nemotorny, ungeschiet; nesmerediny, unsterblich, neboby, arm, elend; newidomy, unschibar, nedobyry, unbezwingbar, sur nedobyrediny. nenabyry, unersehlich; nenasyceny, unersättlich, nepremozeny, unwermindlich, nestibly, unerreichbar, für nestizitediny.

🖔 122. Mit Prapositionen:

bezblawy, ohne Kopf, v. bez blawy.
bezbozny, gottlos, v. bez boba.
bezpečny, ohne Sorge, sicher, v. bez peče.
bezdečny, ungern, gezwungen, v. bez dety.
uboby, arm, den man bedauert, v. u boba.
wdečny, dantbar, v. w det.
wljony, leutselig, v. w lid.
pobožny, andächtig, v. po bobu.
nábožny, religiös, v. na boba.
pobočnj, Geiten=, v. po botu.
pozemsty statet, Landgut, v. po zemi.

pubednis nachmittäglg, v. po obedes nárožni dum, Edhaus, v. na robu. násobny: dwognásobny zwensach, v. na sobe, přespolni, fremd, auständisch, v. přes pole. scestny, abweichend vom Wege, v. s cesty. sprasná swine, trächtiges Schwein, v. s praserem. stelná dwoce, trächtiges Schaf, v. s totetem. spřebná klisna, trächtige Stutte, v. s hřiběrem.

5. 123. Einige Prapositionen geben ben Benmortern eine bestimmtere Bebeutung:

fwaty, heilig: poswarny, zum h. BeBrauch beftimmt.

firoty, breit: obssirny, weitläufig. regty, schwert obrigny, beschwerlich.

Ob, po, na, perringern gewöhnlich die Bebeutung:
wyfoky, hoch: obwyssy, etwas erhöhet.
dlauby, lang: obdlauzny, podlaubly, länglich.
byl, länger: obdylny, länglich.
tlusky, did: obelausseny, etwas did.
bruby, grob: odbraudny, ziemlich grob.
stary, alt: obstarozny, obstårny, ältlich.
tuby, sest: poobeauzny, etwas sest, steis.
Ziuty, gelb: pozlausly, gelblich.
kerny, schwarz: počernaly, schwarzlich.
bluchy, taub: nábluchy, přibluchy, etwas taub.
lysy, tahl: nálysy, oblysy, etwas tahl.
kysely, sauer; nákysy, säuerlich.
černy, schwarz; náčerny, sauerlich.

Pre, vermehret sie allzeit aber seltner rozz drahy, theuer; predrahy, sehr werth. mily, lieb: premily, rozmily, roztomily, sehr lieb.

§. 124. Aus andern Redetheilen, bie den bestimmenden Theil der Zusammensenung ausmachen:

> wssedni, altäglich, v. wes' den. wsseccny, vorwigig, v. wse und eknu.

fedmilety, siebenjährig, v. sedm let.
gednomysiny, einmuthig, v. gedna mysi.
samadruhá, die schwangere, v. sama druhá.
dobrowolny, gutwillig, v. dobrá wůle.
glopowestny, übel berücktigt, v. zla powest.
twrdossigny, hartnädig, v. twrdá ssige.
lehkomysiny, leichtsertig, v. lehká mysi.
welikonočni, österlich, v. weliká noc.
swatodusini hod, Psingstsest, v. swaty duch.
ostrowtipny, scharsinnig, v. ostry wtip.
starožitny, starodawni, altväterlich, v. stary u.

ziti, dawno.
staromestity, altstädter, v. stare mesto.
malostransty, kleinseitner, v. mala strana.
stredozemni, mittelländisch, v. streda.
zimomriwy, der leicht friert, v. zima.
prawdomluwny, der die Wahrheit redet, v.
strawda, u. miuwiti.

fazometná středa, die Mittwothe, nach dem Palmsfonntag, v. saze und metu, kehten:
wlnonosný, wolltragend, laniger, v. wlna.
bohobogný, gottessürchtig, v. boh.

Auch bohabogny, der Wohllautes wegen. Bohas präzdny, Gottlos, ctibodny, ehrwürdig sind nur zussammengezogen. Sodnowerny, glaubwürdig ist verkehrt für werohodny, oder wiry hodny.

# Bildung des Comparativs und Superlativs.

125. Die irregulären Comparative werden vermitetelft ber Splbe ff gebilbet:

dobry: lepsij, der bessere. 31y: horsij, der schlimmere. maly: mensti, der kleinere. dlauby: delsij, der längere. wellty: wersij, der größere. §. 126. Die meisten vermittelft by abgeleiteten hängen bieß fff ber reinen Stammfolbe an :

bluboty: blubsij, ber tiefere.
dalety: dalsij, ber weitere.
stroty: strossij, ber breitere.
bladty: bladsij, ber glättere,
ridty: ridsij, ber dünnere.
tratty: tratsij, ber türzere.
auzty: uzsij, ber engere.
nizty: nizsij, ber niedrigere.
blizty: blizsij, ber nähere.
tezty: tezsij, ber schwerere.
wysoty: wyösij, ber höhere.

§. 127. Auch nach d, h, ch zieht man ffi vot:
rad: radsij, stoher, lieber.
mlady: mladsij, (mlazsij), der jüngere.
chudy: chudsij, der ärmere.
bledy: bledsij, der blässere.
broy: hrdsij, der stolzere.
brahy: drazsij, der steisere.
tuby: tuzsij, der steisere.
tichy: tiäsij, der stillere, sanstere.

fuchy: fusffi, ber burrere. So auch ftary: ftarffi, ber altere.

bobaty: bobatffj, ber reichere.

§. 128. In andern Fällen erfordert ber Bobk-

imawy: imawegffi, ber buntlere.
liby: libegffi, ber lieblichere.
tupy: tupegffi, ber stumpfere.
primy: primegffi, ber geradere.
černy: černegffi, ber schwärzere.
mily: milegffi, lieber.
bily: belegffi, weißer.
dytry: cyrregffi, ber schlauere.
bbiry: bbiregffi, ber schlauere.

thy: litegffi, der grimmigeres fwaty: sweregffi, der heiligeres

6. 199. In einigen gestattet ber Wohlflang auch fij i

flaby, schwach: flabsiff, sladegiffabruby, grob: brubsiff, brubegiffabruby, dunk: tenfff, tencegiffaprudty, heftig: prudsiff, prudcegiffabrahy, leicht: snadsiff, snadnegsiffabrasity, schwein: sproftsiff, sprostegiffabrufty, gewiß: giftsiff, gistegiffabrufty, rein: cistsiff, cistegiffabrufty, dich: tustsiff, tustegiffabrufty, dich: bustsiff, bustegiffabrufty, dich: bustsiff, bustegiffabrufty, dicht: bustsiff, bustegiffabrufty, dicht: bustsiff, bustegiffabrufty, dicht: bustsiff, bustegiffabrufty, dicht:

Man hört wohl auch bezej, frebej, lebej, mekej für bezeegsi, krebegssi, lebegssi, mekegsi, von bezby, hubsch, krebky, murbe, lebky, leicht; mekky, weich.

15. 130. Seht man bem Comparativ die Partitel ney vor, so erhalt man ben Superlativ:

neylepffi, ber beste; neyborffi, ber schlimmfte. neywerffi, ber größte; neymenffi, ber kleinste.

# Bildung und Formen der Zahlwörter-

§. 131. Einfache Bahlmörter.

- 1. Grundzahlen.
  - z. geden, ein, einer. gedna, eine. gedno, ein, eines.
  - a. dwa, dwe, zwen.
  - 3. tři (třj), bren,
  - 4. čtyři (čtyři), viet.
  - 5. pet, fünf.
  - 6. ffeft, feche.
  - 7- fedm, sieben.

- II. Orbnungszahlen.
  - prwnj, ber erfte:
    - die erste.
    - das erfte:

bruhy, á, é, der zwente. treti, der dritter

ctwrty, a, e, ber viertes pary, a, e, bet fünfte. felty, a, e, ber fechste.

fedmy, a, e, der siebente.

8. ofm, acht.

g. dewet, neun.

10. deset, zehn. 100. sto, hundert. 1000. tisse, tausend.

dsnip, á, é, bet gate. 🔌 dewary, a, e, ber neunte. desáty, á; é, det zehnte. styra, é, der hundertste. tiffici, bet taufenbite.

Beden, gedna, gedno ift vermittelft en gebilbet. Dwa (felten dwa) ist ber mannliche Dual, dwe bet weibliche und fächliche. Go auch oba, obe, benbe. In tri und eryri (Mannt. auch trij, ctyrf) ift ber Plutal burch i bezeichnet. Der bis befet find gefchlechtolofe Rennwörter. Gto ift fächlichen, tiffe mannlichen Ge fclechtes. Die Orbnungszahlen find mahre Abjective: prwni vermittelft ni von prw, baher auch bas veraltete prwy, a, e, das veraltete wtery, ber zwente, vermittelft ter aus dwa (füt dwatery), eretj, crwrty vermittelft ti, ey von ihren Grundzahlen gebildet. Die Uibrigen vermittelft bes bestimmenden t, a, e, ober j: pary, ffes fty, fedmy, ofmy, dewaty, defaty, von pet, ffeft u. f. w. tiffej von tiffe.

# .g. 132. Bufammengefeste Bahlwörter mit nas

ÌĮ.

11. gedenáct, eilf.

12. dwanáct, zwölf.

13. tfináce, brenzehn.

14. čtrnáct, vietzehn.

15. parnáct, fünfzehn.

16. ffestnact, sechzehn.

17. fedminact, fiebzehn.

18. ofmnect, achtzehn.

gebenacif, a, E, ber eilfte. dwartacty, a, e, ber zwölfte.

trinacty, a, e, ber brenzehnte.

černácty, á, é, ber vietzehute. parnácry, á, é, bet fünfzehnte.

ffefinácty, á, é, ber fechezehnte.

fedmnáctý, á, é, bet fiebzehnte.

ofmnáctý, á, é, ber achtzehnte. 19. dewarenact, neunzehn, dewarenacey, az éz neunzehnt.

Allen biefen Grundzahlen unter I. wird am Enbe gern ein e angehängt: gedenacte, bwanacte. ift aus na deser (nadst) verkürzt.

## §. 133. Bafammengefeste Bahlwörter ohne na:

#### I.

## ΊΤ.

dwadcaty, der zwanziafte.

| 20.        | dwadcet, zwanzig.   |
|------------|---------------------|
| <b>30.</b> | exideet, drensig.   |
| 40.        | ctyfidcer, vierzig. |
| 50.        | padefát, fünfzig.   |
|            | ffedesát, fedzig.   |
|            | sedmdesat, siebzig. |
|            | osmbesát, achtzig.  |

90. dewadesát, neunzig.

tridcary, der drensigste. cryridcary, der vierzigste. padesary, der fünfzigste. sedesary, der sechzigste. sedmbesary, der siebzigste. osmdesary, der achtzigste. dewadesary, der neunzigste.

Den Grundzahlen auf deet wird auch ein i, jenen auf desat aber ein e angehängt: dwadcett, padesate.

# 5. 134. Bufammenfegungen mit mes (mesi).,

#### T.

#### II.

| 4.            |
|---------------|
| gebenmecftma. |
| dwamecitma.   |
| třimecjtma.   |
| čtytmecjema.  |
| permecjima.   |
| ffestmecitma. |
| fedmmeejtma.  |
| osmmecjima.   |
| dewermeejema. |
| Alt debenmesc |
|               |

gebenmecitmy, ber 21ste.
dwamecitmy, bet 22ste.
trimecitmy, ber 23ste.
ctyrmecitmy, ber 24ste.
petmecitmy, ber 25ste.
sfestmecitmy, ber 26ste.
sedmmecitmy, ber 27ste.
osmmecitmy, ber 28ste.
dewetmecitmy, ber 28ste.
dewetmecitmy, ber 29ste.

Alt gedenmezeitma, b. i. geden mezi desitma, einer zwischen zwen zehn; geden a dwadeer, oder dwazeer a geden, oder nur dwacer geden, n. s. w. sind ist gewöhnlicher. Daher auch dwadears prwni, dwaz dechty druhy, erees. Eben so reideer geden, erideet dwa, oder geden a erideet, dwa a erideet, tridears prwni, druhy, ereet bis dewadesat dewet, dewades serie,

II.

§. 135. dwe ste, dwa tissee.

tři sta, tři tissee.

čtyři sta, čtyři tissee.

pet set, pet tisse.

sfest set, sfest tisse.

sedm set, sedm tisse.

osm set, osm tisse.

dewet set, dewet tisse.

deset set, deset tisse.

dwausty, dwautiscie tristy, tritiscie ciyrty, tritiscie ciyrty, tryttiscie petitiscie, petitiscie sedmisty, sedmitiscie sedmisty, sedmitiscie osmisty, odmitiscie dewitisch despitissisch despitissisch despitissisch

Rach per u. s. w. steht sto und eisse im Genitive set, eisse ober eisseu. Bor sie, eisse aber stehen die Zahlen dwa, eris cerris, per, u. s. w. im Genitiv: dwan, eris, cepr, peri, dewiti ze. Eben so in Zusammensehungen mit Adjectiven, die von den, messe, leto, libra absgeleitet sind: dwauliberns, zweppfundig, exilibernse dwapfundig u. s. w.

dwauletf, dwaudenni, dwaumessent, Amen. třidenní, trimeffeny, ttilety, brep. čtyčmeljeny, čiptletý, čtyrdennj, vier= petilety, petidennj, fünfe petimeffeny, stomessicny, flodennj, ftolery, hunberte tificidenni, tiffcimeffcny, risscilety, tausend=

Ben den Alten auch dwaudny für dwaudenuff dwauroty, rejedty für dwaulery, rejlery, druhodenus ny oder druhodenuj, reetjdenuj, erwerdenuj (31% musice) werden nur von zweys, dreys, viertägigem Fiesber gebraucht, und sind mit dwaudenuj, reidenus, erychenuj nicht zu verwechseln. Zur gednolery sagt man gednoroeni, oder nur roeni von rot. Zu andern Zusammensehungen taugen auch die Gattungszahlen, dwage, troge (verkürzt dwe, tré): dwegnasodni, reügz gazyty, trilinguis, reendy, reérohy soust reige rohy u. s. w.

## Sattungszahlen.

J. 136. Bon dwa, oba, rei sind vermittelft ber Bildungssplbe og abgeleitet:

**S.** dwig, **S.** S. dwoge, (dwé), zwenerlen. oboge, (obé), benderlen. rroge, (tré), drenerlen.

Brider find dwogi, obogi, trogf in allen bren Bridedern. Ben ergei aber ist erwery, viererlen und excumunt er alle ubrigen gebildet:

paters, paters, å, &, fünferlen, v. pêt.

paters. Pefters, å, é, sechserlen, v. sfest.

paters, semers, å, é, siebnerlen, v. seom.

eracers, semers, å, é, achterlen, v. osm.

devaters, devaters, å, é, meunerlen, v. dewet.

desaters, desaters, å, é, henrelen, v. deset.

gedenácters, gedenácters, elserlen, v. gedenáct:

devadenters, devaters, mangigerlen, v. dwadces.

devadesaters, dwadcaters, mangigerlen, v. dwadces.

devadesaters, tausenderlen, v. tisse.

deliters, mie vielerlen, v. tolik.

voliters, solielers, allerlen, v. wsselfelits.

Den sto magte Rosa auch storery, hunderterlen an bilden. Alle diese Gattungszahlen vertreten oft die Esche der Grundzahlen: desarero Bozisch pristäzans, die zehn Gebote Gottes, cryridearero a dwé ders, zwen dud vierzig Kinder. Bermittelst aky sind gednaky, dwogaky, trogaky, u. s. w. gebildet; vermittelst aky: history, der wie vielte.

Berboppelungszählen.

i. 147. gednodudy, einfach.
dwognafobni, zwenfach, (dwogdudy).
trognafobni, drenfach, (trogdudy).
čewernafobni, (čewerodudy).
paternafobni, ffesternafobni.

ftonásobní, tissenásobní.
Folitnásobní, tolitanásobní, wie vielsach.
tolitnásobní, tolitanásobní, so vielsach.
mnobonásobní, vielsach.

Auch hört man dwogies, dwogats, trogies, trijdus che, periduche.

Brat mit Grundzahlen verbunden, bilbet Nebenwürter: gedenkrat (besser gednau), ein:Mal, disukrat, zwey Mal-

§. 138. Bahlen mit bem vorgefetten pift?

Männl. pul druhého Zeydlika, anderthalb Seidel.
pul exeriho zlarého, dritthalb Gulden.
pul étwrta groffe, vierthalb Groschen.
pul pata korce, fünfthalb Strich.
pul festa rolaru, sechsthalb Thaler.
pul sedma kreycaru, sebenthalb Kreuzer.
pul desata lokte, zehenthalb Ellen.

Beib. put drubé bodiny, anderthald Stunde, pul ereri pinty, dritthald Pint. pul crwrte libry, vierthald Pfund, pul pare kniby, fünfthald Buch, pul sedme kopy, siebenthalb Schock.

Erwrea, para, desara sind Genitive der unbestimmsten Benwörter, sur die bestimmtern Ausgange erwrtes bo, parého, desarého. Pul wrera für pul druhého ist längst veraltet, so wie Poliuka, ein Zwengröschelzstück, ist aus dem Slowakischen pol wtora anstatt pull druhého entstanden.

Sest man ber Ordnungszahl fam vor, so wilk man anzeigen, ber wie vielste semant felbst der Bahl nach sen, sam drub, felb ander, sam erees, felb dritte, sam cewrey, felbst vierte, samdefar, selb zehnte, u. s. w. Bon Zahlwörtern abgeleitete Rennwörter.

& 139. Bermittelft Fa :

gednicka, die Eins, ber Einser, v. geden. dwogka, die Iwen, ber Iwener, v. dwogf. trogka, die Wier, der Wierer, v. trogf. crwerka, die Bier, ber Bierer, v. crwerk. perka, die Künf, ber Künfer, v. per.

..... So sind auch ssesses, sedmicke, (auch sedmerke), ofmicke, dewirke, dessete, gedenactke, dwacitke u. f. w. vermittelst ke oder icke gebildet; čewreacke, das viertägige Kieber.

Bermittelst je und nie einige Namen der Müngen:
petnie, ein Fünser, sedmie, ein Siebner (7Areuger).
desetnie, ein Behner, sedmnactnie, ein Siebzehner.
dwacernie, ein Iwanziger, Iwanzigereuzerstück.
trognie, tronie, ein Drevet (jest ein halber Areuz.),
dewitnie ist der neunte Sonntag vor Oftern.
padesatnie, ein Fünsziger, auch einer über 50Mann.
sedesatnie, ein Sechziger.
dewadesatnie, ein Reunziger, setnse, hauptmann.
tiscnie, über 1000 Mann.
desatnie, Rottmeister über 10 Mann, decurio,
Korporal.

Bermittelft et, bie Tage ber Bochen, ober ein Theil; auteret, Dienstag, v. wtery; cewreet, Donnerstag. paret, Frentag; desatet, ber Zehend.

Bermittelft at ein Sanzes von so viel Einheiten ober Stüden: erwerat, parat, ffestat, sedmat, ofmat. Paz tat ist ein Gröschel in Mahren; sedmat in Bahmen fünf Pfennige.

Bermittelft ina ein Theil bes Ganzen:
tretina, ein Drittel; erwrifia, ein Biertel.
petina, ein Fünftel; flestina, ein Sechstel.
fedmina, ein Siebentel; ofmina, ein Achtel.
besetina, ein Zehntel; dwacerina, ein Zwanzigst.

Für cewerina find cewes, cewerka, üblicher. Cewerce (verfürzt aus cewerice) heißt ein Maßel. Erwerne ift ein Maß von 3 Seideln, der 4te Theil v. cewerce.

Bermittelst'ice einige Abstracta:

rretice: do rretice wsseho dobreho, alle guten
Dinge sind bren.

trogice, ben den Theologen, die Drenfaltigkeit.

polowice, die Hälfte, sonst auch pulka.

§, 14Q. Callective Babimorter.

Bopa, ein Schod; par, ein Par; tucer, ein Dugend. mandel, 15 Garben; mnobo, viel; mnoby, mancher. malo, wenig; wsfecko, alles; kazoy, jeder. nettery, mancher; zadny, für nizadny, keiner. wsfeliky, allerlen; wsfelikery, allerlen. wsfelikery, allerlen, wsfelikery, allerlen.

Ban dem Wurzellaute wes find vermitteft ber Bildungslaute en, er, ec, sch, ek, ak abgeleitet.

ec-ek: wsseck, wssecka, wsseck

# Bildung und Formen bes Farwortes.

g. 141. Die Fürwörter bestehen entweder aus ganz einsachen Stammlauten und Splben, wie gaz ich, sy, du, onz er, my, wir, wy, ihr, samz selbst, co, was, by, wer, siz wessen, oder sie find vermittelst der Bildungslaute üg (og), en, er, at abgeleitet, wie:

mug, moge, mein von m. ten, ta, to, biefer, v. t. fen, biefer, veraltet, v. s. onen, jener, v. on. geng, welcher, v. i, geho. Ftery, welcher, v. kto, wer.

daly, was für einer, veraltet, v. ?, saly, takowy, ein solcher, von r. galy, dergleichen, qualis, von s (g). freraly, was für welcher, von krery, ginaly, anderer Art, von giny.

5. 149. Der sie sind zusammengesett, indem fie bestimmende to, no und koli anhängen:

800, (alt kro) wer, aus k und to.
sento, diefer, aus ten und to.
gefto (gezto), welcher, aus gez und to.
sentono, jener da, aus onen und no.
sentono, diefer da, aus ten, to, no.
kbokoli, wer immer; cokoli, mas immer.
kterykoli, welcher immer.
gekykoli, mas immer für einer.

§. 143. Das schwach bestimmende s, am Ende ift wohl nur das verkürzte Reciprocum st: kdos, kdosi, cos, cosi, gakys, gakysi, kterys, krerysi, irgend wer, irgend was u. s. m,

& 144. Auch mit porgesehtem leds, lec; ledas kos, ledacos, leckdos, leccos, ledagakys, lecgas kys, wer es immer sen, was es immer sen u. s. w.

S. 145. Das 3 am Ende, fo wie t zeigt oft einen Rachdruck an: toes, toot, cos, cot. Sonft ift 3 relativ: gens, gehos, gemus.

§ 146. Ele ist bejahend, ni aber verneinend; nekdo, jemand, neco, etwas. nekkery, einiger; neggky (háky), ein gemisser, nikdo, niemand; nizádny, keiner. nic (für nico) nichts; nice ist veraltet.

In nisaons fallt das ni gern meg : saons. Besos, jeder, ift aus kysoo (ky und soo) entstanden. Gedens. kasos, ein jeder ist nut zusammengezogen.

## Perfanliche gurmörter.

3. 147. Sie sind, wenn sie im Sage vorkommen, jugleich bemonstrativ. Die Prenomina ge und my der ersten, ey und wy der zwenten Person gelten für alle bren Geschlechter:

M. gá fám, B. gá sama, S. gá samo.

sy sám, ty samo, ty samo.

my sami, my samy, my sama.

An der dritten Person wird das Geschlecht bezeiche net mit a, or

pn er, ona sie, ono et.

Ober mit y, a, e: giny, gina, gine, ein ans berer; kazdy, kazda, kazde, jeder.

§. 148. Das Reciprocum oder Refleriopronomen fe führt das Pradieat auf das Subject nicht blos der dritten, sondern auch ber ersten und zwenten Person zuruck:

1. bogim se, 2, bogis fe, 3, bogt febogime se, bogite fe, boai se. 3d fürchte mich, bu fürchtest bich, er fürchtet sich te. gá fám od febe, my sami od sebe. ty fam od febe, wy fami od febe. on fam od febe, oni fami od febe. Ich von mir felbit, bu von bir felbit u. f. m.

## gragende Pronomina,

§. 149. to, to, to, in einer; to cert, merTeufel; trery, welchen, gaty, was für einer; treraty, was für melcher, co, cot, co3, co3t, was, mit dem emphatischen t. u. 3, si, messen, gugleich gueignand, von ce.

Der allgemeine Fragelaut & ging vor bem e in & über: ce, ehebem für co. Daher cebo, cemu, nace, naces.

Demonstrative Pronomina.

§. 150. Auf die Frage Brery ober gatt antwortet man mit anzeigenden Fürwortern.

(sen, bieser, sys, berselbe) veraltet.
ten, ta, to: tento, tato, toto, tentono ze, ze.
onen, anna, onno, jener, jene, jenes.
onenno, onnana, onnono, mit Nachbrucke.
(ow, owa, owo) jener, veraltet.
tyz, taz, tez, berselbe, bieselbe, basselbe.
tentyz, tataz, totez, eben berselbe.
ten samy, ta sama, to same, ber selbige, nämliche.
takowy, takowa, takowe, ein solcher (alt taky).
giny, yina, gine, ein anderer.

Das demonstrative s hat sich in dnes, heute leros, heuer, noch erhalten.

#### Relative Pronomina.

S. 151. Die beziehenden Fürwörter führen den Rachs sauf das Subject des vorhergehenden Sages zurück, es mag durch ein demonstratives Pronomen angekündigt worden senn, oder nicht: genä, gaky (für kaky), genämit es verbunden: genätg, gesto (für gezto).

§. 152. Selbst fragende Fürmörter werden durch bas angehängte 3 relativ: kdo3; co3, nach einer Präsposition 23: nace3, worauf, kery3, melcher, mit augehängten to: kery3to.

g. 153. Auch die Possessia gegis, Gegich, Cir. werben dunch das 3 am Ende relativ: gegis, gegiste, gegichzie, gegichzie, gis, sisto, so auch die Genitive gehas, gros.

g. 154. Die Partikel an, der Bedeufung nach so viel als gak an, da er, als er eben, dem Einige das weibliche a, und das sächliche o anhängen: ana, ano, im Plural ani, any, ana, gehört eigentlich unter die Conjunctionen.

# .: Possessiva Pronomina.

§. 155. Auf die Frage ci, wessen, antwortet man mit den Pronominal Abjectiven mug, twug, swug, swug, segi, nas, was, necj und mit den Genitiven geho, gich und gegich:

mug, moge, moge, mein, ber meinige, pon m. trung, twoge, twoge, bein, ber beinige, p. ty. fwug, fwoge, fein, ber feinige, v. sc.

Das weibliche moge, twoge, swoge verkurzen die Böhmen in ma, twa, swa, bas sachliche aber in me, twe, swe.

- g. 136. Da se bas Recipvocum aller bren Personen ist, so bezeichnet swüg nicht nur bas Eigenthum der dritten, sondern auch der ersten und menten Verson, wenn diese das Subject des Sates sind, und in diesem Falle heißt swüg auch mein, dein, unser, ener, oder dasjenige, was mir, dir, und, euch eigen ist,
  - S, 157, Bezieht sich aber sein nicht auf bas Subsject bes Sages, so gebraucht ber Bohme bafür den Genitiv der Jen Person geho, im Plural ben verlängerten Genitiv gegich anstatt gich, ihr, corum. G. die Syntap.

Dief gilt auch von bem relativen gehog, gegichs.

- §. 158. gegi, gegibo zc. ihr (ejus) von bem alsten Genitiv gege (jest gi) bezieht sich auf eine weibliche Person.
- § 159. nas, naste, maste, unser, v. nas. was, was, waste, waste, euer, von was. necij, jemanden gehörig, von netdo, nicj, niemanden gehörig, v. niedo.

Maffinec, unser einer, nostras, wassinec, einer ber eurigen, vestras, sind förmliche, von nas, mas, abgeleitete Rennmörter,

Bilbung und Formen bes Berbi.

§. 160, Bon bem Berbo laffen fich feche verfchies bene Kormen unterscheiben.

I. a) nef-u, nef-ti, tragen.

Die Stammfplbe nef nimmt im Prafens ein -uj im Infinitiv -ei, an.

b) pi-gi, pj-ti, trinten.

Die Stammfplbe pi bekommt im Prafens -gi (für -gu), im Infinitiv -ti.

II. fed-nu, fed-nauti, sich fegen.

Die Stammsplbe sed nimmt im Futuro -nu, im Insinitiv -nauct an.

III. feb-eti, fed-jin, figen.

Die Stommfplbe sed bekommt im Infinitiv -eti, im Prafens im.

IV. fad-iti, fad jm, fegen.

Die Stammsplhe sad nimmt im Infinitiv -itis im Präfens im an.

V. fed-am, fed-ari, oft figen. Die Stammfplbe fed nimmt im Prafens -am, im

Jufinitiv ati an.

VI. kup-wgi, kup-owari, kaufen. Die Stamminibe kup wird im Prafens burch -ugi, im Infinitiv durch -owari verlängert.

Beitwörter ber erften Torm.

§. 161. A. Prafens -u. Mittelwort ·l.

Passibes M. en, Infinitiv -ti.

pohrebu, pohrebl, pohreben, pohrebsti, begraben.
Dos

(1)

Dobčebu ift nun veraltet und pobebim, pobibiti, (pobrebim, pobrebiti) allein üblich.

(2)

B. 162. wedu, medl, weden, wésti, führen. bředu, bredl, breden, bijki, waten. předl, předu, preden, piffti, spinnen. łladu, Fladl. kladen, Plásti, legen. Fradu, fradl, Fraden, Frasti, ftehlen. boden, bodl, bodu, busti, 🔻 stechen. buden, budu, budl, baufti, fpielen, geigen. gjm, geden, gedl, gifti, effen .

veicht nur im Prafens ab.

Pwesti, fwetl, blühen. fwetu, metu; metl; meten, mésti, febren. brücken. bnetu, bnetl, bneten, bnjsti, pletl, pleten, flechten. pletu, plésti, ćetl, čtu, čten, čistí, lefen. matu, mátl, máfti, berwirren. maten, rüfti, roftu toftl, machfen.

(3)

. 163. wezu, . wezl, wezen, wezti, führen. lezu, lezl, lezen, lézti, Priechen. bryfti, nagen. brysu, brygl, brygen, tragen. nefuj nefl, · nefen, néfli, trefu, tfáfl, trefen, třástí, schütteln. pást, pafen, pásti, weiben. pasu,

(4)

6. 164. stribu, firibl, ftrigen, střici, icheeren. střebu, střáhl, střežen, ftřici, : bewahren. günden. žebl, žžen, žici, ábu; . mohl, možen, . mobu, mod, tonnen. wrhu, wrhl, wrzen, wrei, merfen. pełu, pekl, peken, péci, bacten. wlefuwléci, fchleppen. wiefl, wiecen, ftu, řefl, řečení řici, ·fagen.

teku, tekl, tečen, téci, rinnen. feku, fekl, fečen, fici, hauen. tluku, tlaukl, tlučen, tlauci, klopfen.

Hier ging also vor bem en bes passiven Mittelworz; tes h in 3, F in c über; het und ket aber (in Insinitiv) in ci.

§. 165. Es gibt aber zweretlen Abweichungen von biefer Analogie:

a. Prafens -u, -t. Act. Mittelw. -al. Paff: Wittelw. -an. Infinitiv -ati.

twu, rwal, twán, twáti, raufen. řwal, řmán, řwáti, brüllen. fwu, zwal, zwán, zwáti, einlaben. 31DU, žwán, Zwátí, Zwu, iwal, fdmagen. ffrwu, fftwal fftwán, ffrmati, hegen. cpáti, cpán, stopfen. cpal, cpp, bnal, bnán, bnátí, Zenu, treiben. steli, ftlal, ftlan, filati, betten. po-Mi, -stal, -flán, ' -flátic schiden. Flal, Hiti, stechen. Polí, Flán, btáti, brán, nehmen. bral beru, prali práti, schlagen. Detu/ prán, drán, reiffen. dráti, dern, dral, Jeru, žrán, žráti, freffen. žral, fcheiffen. feru, stán, Cráti, stal, sju, ssal. sfán, ssáti, faugen. lhán, lbáti, iba, lhal, lügen. fcán, fcáti. brungen. Atigi, (fitim) scal, spán, Spáti, schlafen. spim, spal, Die zwen letteren weichen nur im Prafens ab.

S. 166. B. Act. Mittelw. -el. Paff. Mittelw. -en. Infinttiv fei für -éri.

meli, miel, mien, mifei, mahlen. wru, weel, ween, wejei, fieben. 34-wru, .wfel, -wftn, -wffti, Aimachen. o-prufe, .prel, .přen, -ptjti, fich ftemmen. mtu, mrel, mien, mťjtí, fterben. drel, dru, dren, dfjei, fchinben. ttu, ttel, třen, třití, reiben. prostru, stiel -střen, -fttiti, aufdeden. dten, фci, diel, mollon. dejti,

§. 167. B. Präsens -gi. Act. Mittelw. -l. Pass. Mittelw. -r, -n. Infinitiv -ti.

(1)

#### Paffives Mittelwort -t:

wil, wigi, wit, wjti, winben. mygi, wyl, wyti, beulen. myt, bil, bigi, bjti, schlagen. bit, pil, pit, trinken. pigi, pjti, mygi, myl<sub>I</sub>, myt, mysi, . maschen. lit, lil, ljti, gießen. .ligi, ry[, . týtí, graben. rygi, ryt, dul, dut, blasen. dugi, dauti, tyt, feist merben. tygi, tyl, týtí, 3il, žjti, leben. žigi, žit, sel, fet, féti, fegi, fäen. fál, fát, fjti, schütten. ful, fugi, ; fut, fauti, fligi, ffil, ffit, Mitt, nähen. čigi, čil, · čít čjtí, fühlen. čut, hören. čugi, čul, , čauti, schmieben. Fugi, Ful, fut, Pauti, anziehen. obugi, obul, obut, obauti, ausziehen. zugi, zul, zauti, 3mr, bnit, faulen. hnigi, hnil, bnjti, brechen. bljti, bligi, blil, blit, pljtí, pligi, plil, plit, spenen. anzetteln. fnugi, fmut, fnauti, faul, plu;

百州

---

Faky, was für einer, veraltet, v. k. saky, takowy, ein solcher, von r. gaky, vergleichen, qualis, von i (g). kreraky, was für welcher, von krery, ginaky, anderer Art, von giny.

§, 142. Ober fle find zusammengesett, indem fie bas bestimmende to, no und foli anhängen:

Fda, (alt kto) wer, aus k und to, tento, dieser, aus ten und to, geskto (gesto), welcher, aus ges und to, onenno, jener da, aus onen und no. tentono, dieser da, aus ten, to, no. kdokoli, wer immer; cokoli, was immer. kterykali, welcher immer, gakykali, was immer für einer.

§. 143. Das schwach bestimmende s, am Ende ist wohl nur das verkürzte Reciprocum st: kdos, kdosi, cos, cosi, gakys, gakys, kterys, krerysi, irgend wer, irgend was u. s. w,

s. 144. Auch mit porgesetzem leda, lec; ledas kdog, ledacos, leckdos, leccos, ledagakys, lecgas kys, wer es immer sen, was es immer sen u. s. w.

J. 145. Das 3 am Ende, fo wie t zeigt oft einen Rachdruck an: kdoj, kdot, coz, cot. Sonst ist 3 relativ: genz, gehoz, gemuz.

§ 146. We ist bejahend, ni aber verneinend; nekto, jemand, neco, etwas. nektery, einiger; negsky (naky), ein gemisser, nikto, niemand; nizadny, keiner. nic (für nico) nichts; nice ist veraltet.

In nizadný fallt dos ni gern weg : Zádný. **Zajdy**, jeder, ist aus kýždo (ký und ždo) entstanden. **Gedens** každy, ein jeder ist nur zusammengezogen.

#### Perfänliche Fürwörter.

g. 147. Sie sind, wenn sie im Sage vorkommen, jugleich demonstrativ. Die Pronomina ga und my der ersten, ey und wy der zwenten Person gelten für alle bren Geschlechter:

M. gá fám, B. gá fama, S. gá famo.

sy fám, ty fama, ty famo.

my fami, my famy, my fama.

An der dritten Person wird das Geschlecht bezeichs net mit a, o:

on er, one sie, ono et.

Ober mit y, a, e: giny, gina, gine, ein ans derer; kajdy, kajda, kajde, jeder.

§. 148. Das Reciprocum oder Refleriopronomen fe führt das Pradicat auf das Subject nicht blos der dritten, sondern auch ber ersten und zwenten Person zurud:

1. bogim fe, 2, bogis fe, 3, bogi fe.
bogime fe, bogice fe, bogi fe.
Ich fürchte mich, bu furchtest bich, er fürchtet sich re.

gá fám od febe, my fami od febe, ty fám od febe, my fami od febe. on fám od febe, oni fami od febe. Id von mir felbst, du von dir felbst u. f. m.

#### Fragende Pronomina,

§. 149. kdo, kdoj, wer; ky čerr, werTeufel; krery, welchen, gaky, was für einer; kreraky, was für welcher, co, cof, coj, coje, was, mit dem emphatischen du. 3, cj., wessen, gugleich gueignand, von če.

Der allgemeine Fragelaut & ging vor bem e in & über: ce, ehebem für co. Daher cebo, cemu, nace, naces.

# Demonftrative Pronomina.

§. 150. Auf die Frage Brery oder gatt antwortet man mit anzeigenden Zurwörtern.

(sen, bieser, syž, berselbe) veraltet.
ten, ta, to: tento, tato, toto, tentono ie. ie.
onen, onna, onno, jener, jene, jenes.
onenno, onnana, onnono, mit Nachdrucke.
(ow, owa, owo) jener, veraltet.
tyž, táž, též, berselbe, bieselbe, basselbe.
tentyž, tatáž, totěž, eben berselbe.
ten samy, ta samá, to samé, ber selbige, nämliche.
takowý, takowá, takowé, ein solcher (alt taky).
giný, giná, giné, ein anderer.

Das demonstrative s hat sich in dnes, heute leros, heuer, noch erhalten.

#### Relative Pronomina.

- S. 151. Die beziehenden Fürwörter führen den Rachfat auf das Subject des vorhergehenden Sapes zuruck,
  es mag durch ein demonstratives Pronomen angekündigt
  worden senn, oder nicht: genz, gaky (für kaky), genz
  mit to verbunden: genzto, gesto (für gezto),
- §. 152. Selbst fragende Fürmörter werden burch bas angehängte 3 relativ: kdo3; co3, nach einer Prä-position ce3: nace3, worauf, kery3, melcher, mit angehängten to: krery3to.
- §. 153. Auch die Possessiva gegis, gegich, ci, werben bunch das 3 am Ende relativ: gegis, gegisto, gegich, geg
- S. 154. Die Partikel an, der Bedeutung nach so viel als gak an, da er, als er eben, dem Einige das weibliche a, und das sächliche a anhängen: ana, ano, im Plural ant, any, ana, gehört eigentlich unter die Conjunctionen.

#### poffeffiva Pronomina.

§. 155, Auf die Frage ci, wessen, antwortet man mit den Pronominal - Adjectiven mug, twug, swüg, swüg, segi, nas, was, necj und mit den Genitiven geho, sich und gegich:

mug, moge, moge, mein, ber meinige, von m. trudg, twoge, twoge, bein, ber beinige, p. ty. swig, swoge, swoge, sein, ber feinige, v. sc.

Das weibliche moge, twoge, swoge verkurzen die Böhmen in ma, twa, swa, bas sächliche aber in me, twe, swe.

- §. 186. Da fe das Recipvocum aller bren Persomen ist, so bezeichnet swüg nicht nur das Eigenthum der dritten, sondern auch der exsten und prenten Verson, wenn diese das Subject des Sates sind, und in diesem Falle heißt swüg auch mein, dein, unser, euer, oder dasjenige, was mir, dir, uns, euch eigen ist,
- §, 157. Bezieht sich aber sein nicht auf bas Subject bes Sages, so gebraucht ber Böhme bafür ben Genitiv ber 3ten Person geho, im Plural ben verlängerten Genitiv gegich anstatt gich, ihr, corum. G. die
  Spntap.

Dief gilt auch von bem relativen gehoß, gegichs.

- §. 158. gegi, gegibo ic. ihr (ejus) von bem alsten Genitiv gege (jest gi) bezieht sich auf eine weibliche Person.
- 5. 159. nas, naste, naste, unfer, v. nas. was, wase, waste, waste, euer, von was. necij, jemanden gehörig, von nebo, nicj, niemanden gehörig, v. niedo.

Maffinec, unfer einer, nostras, wassinec, einer ber eurigen, vestras, sind förmliche, von nas, was, abgeleitete Rennmörter,

Bilbung und Formen bes Werbi.

§. 160. Bon bem Berbo laffen fich feche verfchiebene Formen unterscheiben.

I. a) nef-u, nef-ti, tragen.

Die Stammfplbe nef nimmt im Prafens ein -uf im Infinitiv -ti, an.

b) pi-gi, pj-ti, trinten.

Die Stammfplbe pi bekommt im Prafens -gi (für -gu), im Infinifiv -ti.

II. fed-nu, fed-nauti, fich fegen.

Die Stammsplbe sed nimmt im Zuturo -nu, im Insinitiv -nauet an.

III. feb-eti, fed-jin, figen.

Die Stommfplbe sed bekommt im Infinitiv -eti, im Prafens im.

IV. fad-lei, fad jm, fegen.

Die Stammsplhe sad nimmt im Infinitiv -iei, im Prafens im an.

V, sed-am, sed-aus, oft figen.

Die Stammfplbe fed nimmt im Prafeus -am, im Suffnitiv ati an.

VI. dup-ugi, dup-owati, kaufen.

Die Stammfplee kup wird im Prafens burch -ugig im Infinitiv durch sowart verlangert.

Beitwörter ber erften gorm.

§. 161. A. Prafens -u.

Mittelwort -l. Passibes M. en, Infinitio -ti,

(i)

pohrebu, pohrebl, pohreben, pohrebsti, begraben.

Dos

Dobcebu ift nun veraltet und pohebim, pohibiti, (pohiebim, pohiebiti) allein üblich.

(2)

B. 162. webu, medl, weden, wésti, führen. bředl, biedu, bieden, bijfti, waten. předl, předen, pijsti, předu, spinnen. fladl, Fladu, fladen, Plásti, legen. Fradu, Fradli Fraden, Prásti, fteblen. bodl, boden, bodu, bustí, 🔻 stechen. budl, baufti, fpielen, geigen. Paga, buden, gjm, gedl, geden, gifti, effen .

weicht nur im Prafens ab.

Pwetu<sub>i</sub> fwetl, metu; metl; meten, bneru, bnetl, bneten, pletu, pletl, pleten, četl, čtu, čten, mátl, maten, matu, roftu, toffl,

(3)

163. wezu, mezl, mezen, lezu, lezl, lezen, brygl, brygen, bryzu, nefuj nefl, · nefen, trefu, tfáfl, trefen, pást, pásti, pasu, pasen,

(4)

6. 164. ftfibu, firibl, ftrigen, ftrebu, ftrabl, ftrezen, Jebl, Bien, ábu; . mohl, možen, · mobu, wrhu, wrhl, wrien, peku, pekl, pecen, wiefuwiefl, wiecen, ftu, refl, fecen,

westi, führen. lesti, kriechen. hryfti, nagen. nefti, tragen. erafti, schutteln. pafti, weiben.

Pwésti.

mésti,

þnjsti,

plésti,

čjsti, másti,

rüsti,

blühen.

febren.

brücken.

flechten.

lefen.

wachsen.

bermirren.

střici, icheeren. střici, . bewahren. gunden. žici, mod, . konnen. merfen. wrei, backen. péci, wléci, fchleppen. řjci, · sagen.

teku, tekl, tečen, téci, rinnen. feku, fekl, fečen, fici, hauen. tluku, tlaukl, tlucen, tlauci, klopfen.

Hier ging also vor dem en des passiven Mittelwors tes b in 3, 8 in c über; bet und ket aber (in Instinitiv) in ci.

§. 165. Es gibt aber zwenetlen Abweichungen von biefer Analogie:

a. Präfens -u, -i. Act. Mittelw. -al. Paff: Beittelw. -án. Infinitiv -áci.

rwán, twáti, twu, rwal, taufen. fwu, řwal, řmán, řwáti, brüllen. zwáti, awal, zwán, einlaben. 310U, . Zwáti, Zwu, žwal, žwán, fcmagen. fftwu, fftwal fftwán, Atmati, begen. cpán, cpáti, cpp, cpal, stopfen. Jenu, bnal, bnán, bnátí, treiben. steli, ftlan, ftlal, ftlati, betten. -Mal, po-Mi, -flán, · -fláti, schiden. Poli, Plal, Háti, Flán, stechen. brán, beru, bral, btati, nehmen. práti, schlagen. peru, prali prán, drán, dern, dral, brátic reiffen. Žráti, Beru, žral, zrán, freffen. fceiffen. feru, stal, stán, Státi, sju, ofal, slán, ssáti, faugen. ibo, lhal, lhán lbáti, lügen. scán, fcáti, Atigi, (fitim) scal, brungen. spjm, spal, spán, Spati, schlafen. Die zwen letteren weichen nur im Präfens ab.

Ş. 166. β. Act. Mittelw. el. Paff. Mittelw. -en. Infinitiv jes für -éti.

meli, mlel, mlen, mlfet, mahlen. wru, weel, ween, wijet, fieben.

sa-wru, wiel, -wien, wijti, Aimachen. fich ftemmen. o-pru fe, .-prel, .přen, -ptjti, mru, mrel, mťjtí, mien, fterben. drel, dřen, dfjei, dru, Schinden. ttel, třen, třjtí, ttu, reiben. -střen, pro-stru, -stfel -fttiti, aufdeden. dten, фсі, dtel, dejti, mollon.

§. 167. B. Präsens -gi. Act. Mittelw. -l. Pass. Mittelw. -r, -n. Infinitiv -ti.

١

...

(1)

#### Paffives Mittelwort -t:

wil, wigi, wit, witi, winben. wygi, myl, wyt, wyti, heulen. bil, bigi, biti, bit, schlagen. pigi, pil, pjti, trinken. Dit, mygi, myl, myt, myst, maschen. Lil, .ligi, lit, ljei, gießen. ryl, . týtí, rygi, ryt, graben. dul, dut, blasen. dugi, dauti, tygi, tyl, tyt, týtí, feist merben. žil, leben. žigi, žit, žjti, sel, séti, fet, fäen. fegi, ſál, fát, sjti, ful, schütten. fugi, . sut, fauti, ffil, ffit, nähen. ffigi, Mitt, čil, čít, fühlen. čigi, čjti, čul, , čut, čauti, hören. čugi, Fugi, Ful, fur, Fauti, fcmieben. anzieben. obugi, obul, obut, obauti, ausziehen. zugi, 3ul, zauti, 3Ut, bnjti, hnigi, hnil, bnit, faulen. bligi, blil, blit, bljti, brechen. fpenen. pligi, plil, plit, pljti, anzetteln. fmut, fnauti, fnugi, foul, plu:

plugi, plul, plur, plauti, schwimmen. flugi, flul, — flauti, heißen. Lrygi, kryl, kryt, kryti, decken.

§. 168. Abweichende Bildungen des Prafens vermittelst du find:

gou, — giti, gehen. gedu, gel, get, geti, fahren. budu, byl, byt, byti, senn. (sedu),sel, set, — gegangen.

Für plugi, flugi, uzigi fagt man auch plowu, flowu, uziwu. Budu, byti hat ein ganz eigenes Prasfens gem (flaw. jesm) von ges.

§. 169. Folgende Bilbungen verinittelft nu ober mu pichten sich nach berselben Analogie:

gmu, (ge), gal, giti, gat, fangen. pnu, (pe), pal, pat; pjti, spannen. thu, (te), tal, fat, tjti, bauen. zal, zjti, 3nu, (3e), žat, schneiden. 3dmu (3de), 3dal, 3dat, ždjti, auswinden. 'za-čnu, (-če); -čal; -čat; -gti, anfangen.

Die Slowaken bilden auch von mnu, m'al, m'ar, m'ari für mnul, mnur, mnauri.

(2)

§. 170. Paffives Mittelwort -n.

wán, wál, wegi, máti, . weben. win, wjti. wil, pegi, pėl, pěn, pėti, fingen. lón, lál, láti, schelten. lagi, del, degi, den, diti, thun. zál, zegi, . 3É11, zjti, athmen. tál, tán, Táti, aufthauen. nadegi fe, nadál fe, nadán, nadjti fe, hoffen. odel, odegi, odėn, bekleiden. odjti; schwanten, dwigi, dwel, dwen, dwiti, pris

při spěgi, ·fpen, -fod; -fpeti, zuBülfe eilen. smati fe, lachen. smegt fe, smál se, fmán, plegi plel, plen, pléti jäten. Flel, Flen, fléti, Plegi, fluchen. přátí, přál, přán, přegi, gönnen. přiti. břel, bren, břjtí, břegi, wärmen. břál, břán, břáti. o-Fřáti, o frál, o-fřegi, sich erhohlen. o-fřil, o Přití. Pagi fe, Fál se, fán, Páti fe, buffen. zrán, zragi, irál, zráti, 🕝 reifen. bragi brál, brán Spielen. brátí,

Bam fe, ift nun üblicher, und für zragi, bragi fpricht man in einigen Gegenden zram, zral, bram, bral.

S. 171. Nach dem a ging ber Ausgang gi schon fast durchgängig in m über:

dam, f. dal, dan, bati, geben.

So auch dbari achten, cpari stopfen, znati kennen, zdati se scheinen, prati se fragen, lkati achzen, ekati weben, steati, schluchzen, ckati pflücken, im Prasens dbam, cpam, znam u. s. w. Bergleiche die funfte Form. So weichen auch stogim, stal, stati und bogimse, bal se, bari se, nur im Prasens ab, das zur dritzten Form gehört.

§: 172. Für pigi kommt auch pim vor, für nas wigi nawim, für zabigi zabin, für legi ben den Alten auch lem. So ist smim für smegi längst üblich geworden.

Die übrigen einsplbigen in im, el, en, wie dim, del, den, diein, fagen, entsprechen ganz der dritten Form, ben zwensplbigen Infinitio ausgenommen, mostin das e in j verandert wird.

Den Uibergang zur zwenten verwandten Form in nu machen stanu f. stal, stan, stati, und teknu f. von tku, tekl, tjci.

Beitwörter ber zwenten Form.

§. 173. Prafens -nu. Infinitiv -nauti. Act. Mittelw. -nul, (-1). Paff. Mittelw. -nut, (en).

(1)

#### -nul<sub>l</sub> -nut.

winauti, minul, winut, winden. winu, wanu, wanauti, manul, manut, weben. . manauti, manul, manut, bewegen. manu, minul, minut, bergeben. minu, minauti, linut, linu se, linauti se, linul se, fliegen. plinu, plinauti, plinul, plinut, spenen. plynut, schwimmen. plynu, plynauti, plynul, -Flinauti, Hinut, aushacken. wy-flinu, -Plinul, flenu, Flenauti, flenul, klenut, wölben. wy-rinu fe, -rinauci fe, -rinul fe, -rinuc, herausfahren. dunauti, dunu, bunul, dunut, blasen. tonut, untergehen. tonu, tonauti, tonul, ffinu fe, ffinauti fe, ffinul fe, ffinut, sich wenden. •bpo-činu -činauti, -cinul, -cinut, ausruhen. bynu bynauti bynul, bynut, vergeben. Fanautí. fanul, tröpfeln. Panu, Fanut, Fynu, Fynauti, Fynul, minten. Fynut,

So auch die zusammengesetzten zpomenu erinnern, zapomenu vergessen, von manu, in den Sinn kommen.

Winu, wanu, linu fe, plinu, plynu, klinu, bunu entsprechen ber ersten Form wigi, wegi, ligi, pligi, plugi, klugi, dugi; odpočinu ber flaw. Form počiju, und klnu ift aus klegi entstanden.

Luch

Much in folgenben forbert ber Bohlklang bas

mnul, mnautí, mnut, zerreiben. mnu, dmauti, dmul, dmut, blasen. dmu. při-lnu, -Inauti, -Inul. -Inut. ankleben. Pinu. Finauti. Pinul. Finut. fluchen. offnauti, offnut, blind werben. ossnu, osinul, trnu, trnautí, trnul. trnut. stöbnen. brnu fe, brnauti fe, brnul fe, brnut, rollen. usnu, ufnauti, . uinul, ufnut, einschlafen. bnauti, bnal, bnu, bnut, bewegen.

(2)

#### 3. 174. -I für nul

findet Statt, wenn nach weggeworfenem nu eine note kommene mit einem Confonanten geschloffene Splbe übrig bleibt :

wáżl, máznu. wáznautí: fteckenbleiben. Fleff, Plesnautt, ftraucheln. Plefnu, basna, bass. basnauti, erlbschen. drbnauri, drbnu, orbl, scheuetn. pachnauti, tiechen. pádnu, vátl, promautt, "entfliehen. pronu, prol, umlenu, umlfl, umlinauti, fcweigen.

Sie treten gleichsam in die erste Form jurud. Auch waren manche ehedem in der ersten Form üblich, dahen noch die alten Infinitive: pasti von padu, fallen, wlassit von wladu, herrschen, siei von sedu, sigen; lect von lebu, liegen, siei von sabu, sehu, langen, zas prici von zaprahu, zaprehu, einspannen, für pasdnauti, wladnauti, sednauti, lehnauti, saprahnauti.

#### (3)

#### §. 175. -en für -nut

ftibet viel feltner Statt, und zwar nur, wenn vor bem nu die kaute b, c, k ftehen:

tábl. tábnautí, talen, gieben. reiffen. trbnauti, trbl, arzen, postizen, postibnauti, postibl, ertappen. ſábl, sazen, fábnauti, langen. zapřábnauti, zapřábl, zapřažen, einspannen. naddnauti, nadechl, nadssen (naddnut). samfl, zamknauti, zamčen, (3amifnut). dotknauti, dotekl, dotcen, (dotfnut). tiftnauti, tiftl, tifften, (tiffnut).

Ukraden aber ist nicht von ukradnu, uwrzen, strizen nicht von uwrhnu, strihnu, sondern von ukras du, uwrhn, strihu.

Form bilben bie Mittelwörter und den Infinitiv auch nach ber zwepten :

3apal, 3apat, 3apiti
3apnul, 3apnut, 3apnauti
nagal, nagat, nagiti.
nagmul, nagmut, nagmauti.

Bermittelft nu werben Inchoativa von Tojectiven gebildet, wie blednu von bledy, fladnu von fladty. Auch werden die kurzen Futura nach diefer Form gebildet,

### Zeitworter der gten Form.

§. 176. Infinitiv eti (ett): bledeti, geceti. Activ. Mittelwort el (el): bledel, gecel, Paffiv. Mittelw. -en (en): bleden, gecen. Prafens im: bledim, gecipt.

howeri, schonen, howel, howen, howeni. chyberi, mangeln, chybel, chyben. fwrbeti, juden, swrbel, swrben, swrbeni.

überlaufen, typel, typen, Pypenj. Pypeti, Enirschen, Mtipel, Mripeni. Afripeti, Mripen, leiben, mpėl, trpětí, mpenf. trpen, woneti, riechen, wonel, wonen, wonanj. banel, baneti, schänden, banen, banenj. weleti, befehlen, welel, welen, welenj. Zeleti, zelel, Belen, zeleni. frauern, bořetí, brennen, borel, bořen, botent. widel, wideri, feben, widen, wideni. wisten, wedel, weden, wedeni. wedeti, feden, sedenj. 9 sedett, figen, sedel, bledel, bledetis fcauen, bleden, bledeni. Stydert fe, fich schämen, ftydel, styben, firoceni. prdenf. prdeti, prdelr proên, fürzen, fmrdeti, ftinken, · imrden, imrbeni. imrdel, . leteti. fliegen, , letel, leten, letent. wrteti, lich dreben, wrtel, wrten, wrtenj. rauschen, fulien, finkeni. , Musteți, Aufiel, blyffreti fe, glangen, blyffrel fe, blyffren, blyffrenf. ... wieffieti, fortness, wřeffiel, wřeffien, wieffienj. wizeti, steden, · wesel, . wegens. mezen, verschreinden, mizel, mizetí, mizeni. misqui verdrießen, mrzel, mrzeti, merzen, mezenje. bezeti, laufen, beiel. ležeti, liegen. lezen, lezenf. ležel, držen, drietin halten, drzel. desent. wifent. wiseti, , hängen, wisel, wisen, muffen, muffenj. muffen, museti, musel flyffen, Myffeni. Ayffeti, bören, Myffel, Aufferig fich geziemen, fluffel, fluffen, fluffenj. prfferie regnen, prffel, prsen; prifenj. brausen, geceti, gecel, gecen, gecenj. schallen. zwučel, zwućen, zwućenje zpoučeti, Enicen, Plečeti, Flečel, Flecen, Flečeni. miceti. schweigen, micel, micen, mlčenj. Priceti, Přičen, Přičeni. schrenen, fricel,

3. 177. Einsplbige Primitiva biefer Form find: čpėl, čpėn, čpjti, čpjm, scharf riechen pnėl, pnjm, pnen, pnjti, bängen. mnim, mnel, mnen, mnjei, mennen. cnėn, čnjm, cnel, čnjti, hervorragen. dlen, dlim, dlel, dljti, zögern. tljm, morfd merben. tlel, tlen, tljti, prim se piel se pren, pritife, ftreiten. u zrim, -ztel, -gren, -griti, erblicen. po-žřjm, -šřel, -Briti, fchluden. -šten, čřel, :crjm, cren, čriti, schöpfen. bdjm, bdel, bden, bditi, wachen. bzdjm, badel, baden, baditi, feisten. rdel fe, raden, rojtife, errothen. xdjm se.

Onjm, dnel, dnjei, tagen, ift von den, emin fe, emel-fe, emjei, finfter werden, von ema; sni se, sne-lo, sniso se, snijei se traumen, von sen; majm, mael, majet, siefern, von mba abgoleitet.

Semiti, hemel, bonnern, aus hemeti, fitwitt fe, fitwel fe, blüben, aus wzertwu, zniti (wzniti), znel aus zwener zusammengezogen, so wie bas Prafens

wim aus wedim von wedett.

§. 178. Die Inchoativa, welche im Slawensschen sju annehmen, haben jest im Böhmischen nur im, beshalten aber im Imperativ noch immer eg, im Transscressis ege. Dergleichen sind: upeti, wehklagen, umesti, können, soire, smiti oder smeti, dürsen, zum Theil auch miti, mel, gmen, gmenj, (slaw. imieti) haben, und die von Benwörtern abgeleiteten Berba auf eti: nemeti, onemeti, verstummen, von nemy; dugneti, muthig werden, von bugnet; ochrometi, lahm werden, von chromy, zwersseti, alt werden, von werchy, u. s. w.

Stawert , webanert , walert , bagert und abnlie Be find Iterativa , und geboren jur 5ten gorm.

## Beitmorter der 4ten Form.

S. 179. Infinitiv -iti: flawiti, heniti. Act. Mittelw. -il: flawil, honil. Pass. Mittelw. -en: slawen, honen. Prasens .im: slawim, honim.

Passives Mittelwort en nach n, auch nach d, E, wenn sie nicht in 3, c übergehen.

dogiti, melfen, dogil, dogen, bog. tagiti, verheelen, tagil, , tagen, tag: bágiti, begen, **b**ágil , bágen, bag.: bogiti, heilen, bogil, · bogen, pog. . · lowiti, fuchen. lowili lowen, low. : mluwiti, mluwil, mluwen, minio. reden, prawil, prawen, Drawiti. sagen, prame. dáwiti, dawil, damen, dem. . würgen, wábití, wábil, wáben, locten, mab. robiti, . arbeiten. robil, roben, rob. traubiti. traubil, trauben, blasen, mab. bubeti, verderben, bubil, buben, bub. dybiti, fehlen, dybil, dyben, dyb. Pwapiti, fehr eilen, Pwapil, Pwapen, Proap; topiti - beiben 🕟 topil, topen, top. tupiti, tabeln, tupil, tupen, tuď. :.i staupil, staupen, staupiti, . treten, ftup. ; Faupil, Faupen, Paupiti, Laufen, T Fup. mámiti, betäuben, mámil, mámen, manı. brechen, . Iomiti, i lomil, lomen, Long. Printer. fühtern, Prmile Brmen. frm. winiti, beschuldigen, winil, wih... winen, měniti, wechseln, menil, menen, men. mėń. mjniti, mennen, minil, minen, penil se, penen, pėń. pěniti se, schäumen. čiń. činiti, machen, činěn. činil, malil, malen, waliti, mälzen, wal. Proch. Projliti, beklagen, Fwilil, Fwilen, dylil fe, dylen. dýl. dyliti se, fich neigen, ઌૡ૾ૼૡ

wetil, weren, wéť. wéřiti, glauben, f-twořiti, erschaffen, stworil, stworen, stwor. meril, meren, mėriti, . meffen, met. paten, pař. pačiti, bruhen, pařil, Fauril, Pauren, Papřiti, . łuť. rauchen, udil, uď. uditi, räuchern, paen, maditi fe, zanken, wedil, waden, mad. lug. locken, lauditi, laudil, lauzen blaudil,blauzen, irregehen, blud. blanditi, Fadi ... Faditi. räudien, · Padil, kaden, richten, . faudil, sauzen, fud. sauditt, zeugen, plodil, plozen, plobitt plod. ted. řidki, richten, řidíl, řjzen, roditi, gebähren, rodil. rozen, ... 201 bediti, . bed. dédil, deden, erben, drážotti, .dražď. , bráždil, drážděn, reigen, verunftalten, bygdil, bygden byso. byzdici, rmantiti, betrüben. rmautil, rmancen, rmut. nut. nöthigen, nutil, nacen, nutiti, plattet, sahlen, platil, placen, plat. mlátil, mlácen, mlat. mlátiti, breschen, Praciti, zähmen, Protil, Proceni Prot. broffein, Mertil, Mercen, Art. Meriti, dyf. fangen, dytil, dycen, dytiti, maftiti, maftil, mafften, maft. fcmalzen, pufften, puft. : puftitti auslaffen, pustil, praffriti, praffeil, prafften, prafft. fchlagen, broziti, brohen, . . brozil, brozen, brogi Paziti, verderben, Fazil, taken, Pa3-: -aufhängen, po-wėsti. -west, sweffen, -wes. Ineten; mistri; mifil, missen, mes. brauftri, schleifen, brausil, braussen, brus. bitten,: profiti. profil, proffen, pros. ...: dusiti, würgen, duffen, dus. . dusil, Pijfiti, mecken, Přifil, friffen, fřes. . , toschen basiti, bafil, baffery bas. 3-Pufiti, erfahren, 'zfufil, ztuffen, ztus. breffith, fundigen. bressul, bressen, btes. Dra:

```
praffit, fauben, praffil, praffen, pras.
cwiciti, üben, cwicil, cwicen, cwic.
puciti fe, fproffen, pucil fe, pucen, puc fe.
slaciti, brucen, tlacit, tlacen, tlac.
rociti, brehen, tocil, tocen, toc.
```

§. 180. Die von andern Formen abgeleiteten sind entweder Interativa oder Factitiva. Die Iterativa beseichnen eine Wiederhohlung oder längere Dauer der Handlung:

boniti, von bnáti, jagen, ženu. gezditi, fanren, . - gedu, geti. woditi, -- mebu, westi. führen, - (ffedu) giri. dodici, gehen, -- wezu, moziti. fabren, vehere. nositi, tragen, - nesu, nésti.

§. 181. Factitiva von den Neutris der Isten Form abgeleitet:

na pogiti, tränken, von pjti, trinken. Fogiti, Stillen, - počiju, ruhen. 3bawiti, --- 3byti, befreven. .. los werden. flößen, - plowu, schwimmen. plawiti, oznobiti, erfrören, - zebe, frieren. páliti, brennen, - pláti, lobern. - flepu fe, herabhängen. flopiti, zubecken, . Ploniti, verbeugen, - Flenu, mölben. watiti, tochen, - weu, fieben. močiti, zu Tod quälen, — mru, fterben.

Doch ist napogiei vielmehr von napog unmittels bar; hnogiti, dungen, von hnug, und dieses von hnis gi; slawiti, preisen, von slawa; wyslowiti, ausspres chen, von slowo, und dieses so wie slawa von slowu, oder slugi; postawiti, stellen, von staw; žiwiti, naharen, leden machen, von žiw. §. 182. Factitiva von der britten Form abgeleitetz. verändern das e der Stammsplbe in a:

fwrabiti, juden, Act. v. fwrbeti, Neutr. trapiti, qualen, v. trpeti, leiben. faditi, fegen, v. fedeti, figen. fmraditi, ftantern, v. fmrdeti, ftinten.

Woltti, wählen, ist mehr v. wüle (wole) als von weleti, und položiti, legen, von lože, und dieses von

legeri, liegen.

Bergleiche auch budiei, weden, mit bojei, wachen, powesti, aufhängen, mit wiseri ober wisnauti, hängen; ostepiei, blenden, mit ostepnauti, blind werden, krotici, zähmen, mit krotnauti, zahm werden, ochrosmiti, lähmen, v. ochrometi, lahm werden.

§. 183. Unzählig find bie von Rennwörtern und Bepwörtern Abgeleiteten:

bobiti, eine Hebamme machen, von baba. zeniti se, ein Weib nehmen, v. zena. zhanobiti, schänden, v. hanoba. welebiti, hoch preisen, v. weleba. ofraffliti, verschönern, v. drafa.

Die Gurgellaute werden baben veranbert, b in 3

máiti. wiegen, von wáha, Wage. viel, vermehren, - mnoho, mnežiti, - Mauha, Diener. flauziti, dienen, pospiffiti, eilen, - pospech, Gile. Kurcht. ftraffiti, schrecken, - ftrach, trodnen, troden. fuffiti, - lucht, - ufa, naufa, Lehre. lehren, wciri, Bluffigteit. einweichen, - mot, mociti peinigen, - muta, Bein. muciti,

So auch fwedeiti, bezeugen, von swedet, gredeis et, übertreffen, von predet, staciti, kleden, von stas tet raciti, geruben, von radffe, rade; swaciti, jaufen, von swatet (swarwecer).

Der 🔌

Der zwenstbige Infinitiv verlängert das is molie ti, molil, schwächen, von moly; mstiti, rächen, von msta, criti, ehren für östiti, von čest, krifti, tausen, für kriftiti, von krest.

## Beitworter ber funften Form.

S. 184. Infinitiv -ati: fypati. Activ. Mittelw. -al: fypal. Paff. Mittelw. -án: fypán. Prafens -i (u), ám: fypi, fypu, fypám.

Die meisten Primitive dieser Form haben im Pra-

diwam fe. diwatt se, schauen, chowám. dowati, . bewahren. schmieden. Powati, Powám. Atlubam, Mlubati. fflubi. rupfen, . brabám, brabati, fcarren, brabi. zobati, freffen, 30bám , 30bf. bybám, **bý**batí, . bøbi+ bewegen, drápati, drápám. Pragen, drápi. tepati, schlagen, : tepu. drápasi, drápám, drápí. schnarrchen, Fopám, topi, topu. Fopatí, graben, Flamati. Flamám, Plami. lügen, dřimati, schlummern, drimam, dřimi. staumám. staumati, erforschen, stenám, ftoni, stonati, trant fepn, žebnati, žebnám. (Itůn**iš.** segnen, Fonati. verrichten. Fonám. rufen, . wolátí, wolám. odolatí. widerstehen, odolame babli. bublati, brummen, bublam, mumlám, mumlati, brummen. mumli, Meplati, ffepli. lispeln, sfeplám, faffati, huften, tafflám, Paffli. actern, ofi, (worm). otați, orám .

| párati,              | auftrennen     | párám, páři.       |
|----------------------|----------------|--------------------|
| Fárati,              | züchtigen,     | kárám, káři.       |
| Zebrati,             | betteln,       | zebrám, zebří.     |
| Zehrati,             | schmählen,     | zehrám, zehři.     |
| <b>b</b> lodati,     | nagen,         | blodám, (blozi).   |
| bledati,             | suchen,        | bledam.            |
| mrdati,              | - wedeln,      | mrdám.             |
| žádati,              | verlangen,     | 3ábám.             |
| hwj3dati,            | pfeifen,       | hwizdam, hwizdi.   |
| metati,              | werfen,        | metám, meci.       |
| motati,              | haspeln,       | metam.             |
| bniatati,            | betaften,      | hmatám.            |
| reptati,             | murren,        | reptam, repct.     |
| Meptati,             | flistern,      | sfeptam; sfepci.   |
| olemtati,            | schlabbern,    | plemtam, plemet.   |
| trestati,            | strafen,       | trestam, trefci.   |
| dystati,             | zuschicken,    | dystam.            |
| · fehtati,           | wiehern,       | řehtám, řehci.     |
| <b>w</b> ázsti, ;    | binden,        | — waži į wiži.     |
| mazati,              | schmieren,     | mazám, maži.       |
| řezatí,              | fchneiden,     | řezám, řeži.       |
| ljzati,              | leden,         | ljzám, ljži.       |
| tázan (e,            | fragen,        | - táži, tjži se.   |
| Fázati,              | predigen,      | - Pázi.            |
| plésati,             | frohlocken,    | plesam, plessi.    |
| <del>Př</del> efati, | Beuer schlagen | trefám, treffi.    |
| ecsati,              | zimmern,       | tefám, tessi.      |
| česati,              | kämmen,        | čefám, čeffi.      |
| Zafati,              | aufschürzen,   | kafám, kaffi.      |
| łyfati,              | fauer merden   | ,tysám, tysti.     |
| Fausati,             | beißen,        | taufam, tauffi.    |
| žjhati, ·            | rulpsen,       | řjhám.             |
| ravbati se,          | lästern,       | rauhám se.         |
| mehati, ·            | verschwenden   |                    |
| trháti,              | reißen,        | trhám.             |
| Arambari,            | fchaben,       | strauham, strauži. |
| máchati,             | schwingen,     | mádám.             |
| middath              | mischen,       | mjojám.            |
|                      | ,              | pás                |

begehen, pacham, paffi. pádatí, dycham, dyffi. dychati, athmen, fich ergößen, Focham fe. Pochati fe, makati, greifen, mafám. pyfam, pyči. pyfati, bereuen, plači. plafati, meinen, (státám), stači. státati, fpringen, pfeifen, pistám, pistati, wistám. wistati, lausen, jauchzen, weystam. weystati, zjstati, gewinnen, siftam, ziffti. tleftati, tleftam, tleffti. Flatschen,

S. 185. An die Stelle bes u ber ersten Form tommt am: wrham von wrhu. Der Bocal vor dem letten Stammlaut wird oft gebehnt, wobei e in j, u in au, o in a übergeht:

rozmilám, milám, pon meli. Fálám, profálám. — Poli. wybirám, zbjrám, - bern. wypiram, Dern. wydjrám, rozdírám, - dera. prožirám, wyżjrám, — žeru. Bádám, zbádám, - bobu. myfládám, stládám. — Fladu. napřádám, přádám, - předu, (přadu). Prádám, ofrádám, - Fradu. odtwetam, zatwitam, – Pwetu. pomáhám, rozmábám, – mobu. wystijhám, ostříbám, - fitebu. wljtám, powlikám, – wletu. potlaukám, wytlaufám, - tlu**t**u. otekam, urjkám, ---i tefu. gidam ist von gim, gedl, geden.

Mur in menigen bleibt der Bocal unverändert :
ometam, wymetam, von metu.
zapletam, opletam, — pletu.

won roftu.

ien und sten gorm:

(1)

um[fati: mm(Prot. mrand, Similar : mofeti: molnu. pádnu; : Distriction břímati : bimiti. Amelnu j : 13 Ko oct. zwidati: ' zwedeti. bořetí; Lines: powedjti; widati: wideti. t isselvere blederi; prdeti. poprdatí: wwwi: meinerdant : finedéris sedati: ledėti. libati; ležeti. letětí ; દેશમાં દ Пуфаti: Myfferi. bezeri s Dibuti t PříPati : Priceti. prsfett; er gran : pulauwati: mluwiti: ranbati : rubitia purlaubati : dinbiti; lapiti. lapati: laupiti; tápati : topiti. Pithati I staupati : flaupiti. Mapiti; Mapati s lámati: lomíti. dopiti; thrail 1 mypátrati: patřiti. Potiti; Paratit pobleith dwaratis. dwatiti; bltati z dytiti; lauffati: lusseiti. Carrell 1 triffatí: třissti: mrffeiti ; mui stati i blásiti ; tarfati: ofusiti. Digiari e láfati : tociti. euffiei ; t itaduas Stáfatí: Mociti. Mytari : tirčiti i

Die Iterative namicati, premitati, rozmitati, fullati, jamitati, amitati, wymitati find von metati.

(2)

1. 186. Mor bem leuten Stammlaut, wenn ber

giniam i gmu; wziwani: zwa. varliwam i zwu; postijwam: sewen. possiam: posti; zawiram: zewen. umīrām: umru; podpīrām: podepru. potirām: potru; prostīrām; prostru. rozžībām: rozžbu; čītām; čiu. rīkām: rītu.

So auch folgende, die bas nu ber zwenten Form in nam verandern:

spinam: sepnu; wyminam: wymnu.
požinam: požnu; wyżdimam: wyżdimu.
zacinam: zacinu; zaklinam: zaklnu.

Lium se von linn, zpominam, zapominam von zpasmenn, zapomenn, sogar zhasinam von zhasnu. Lladymam von nadmu.

Andere werfen bas nu weg, und schieben y ober dein:

dychati, wzdychati: donu, wzdechnu.
wysychati: wyschnu; zampfati: żamfnu.
polyfati: polfnu; dotyfati: dotfnu.
potyfati se: potfnu fe.

(3)

5. 187: Der kurze Bocal der Stamminibe wird gebehnt, für gi (und nu) wird wam aufgenommen:

býti ; promimán: bywám: wegi. umtwám: apiχm : pegis mygi. myrymám z naljwám: ligi; rygi. · nadauwám : nadíwám: degi; dugi. užiwám: ziwám : zegi ; žigi. wyssimám: rossiwám: segi : . Migi. 3auwám: •bauwám: obugi; zugi. ulmiwam fe: smegi fe. dospiwam: spegi; pljwám: wybliwám: bligt; pligi. doprimam: pregi; bráwám: bragi. dříwám : břegi; offfwam: offeal. Prýmám: Prygi. mámám : manu ; plywém: plvnu. wytliwám: Flinu; stáwám 1 stanu. odpočíwám: odpočinu.

SITE

Utiwam ift von gmegi, miti. Chawam von 'lhati, so wie auch brawam, drawam, smawam se, von den Insinitiven brati, drati, smatt se, desgleischen scawam von scati, spawam von spatt abgeleitet worden.

§. 188. Nach biefer Analogie richten fich bie Frequentativa, die im Prafens jwam für im, awam für am annehmen:

bonimam, ich pflege zu jagen, von bonim. gjdamam, ich pflege zu effen, von gibam. Nicowawam se, ich pflege mich zu erbarmen, von Attugi se.

## §. 189. Sterativa auf eti (eti) für ati.

Die Slowaken sprechen noch wybakari, pokussati 'für wybaneri, pokausti, woraus zu erseben ift, daß diese veraltete Form aus der sawischen Rebenform iati (anstatt ati) entstanden ist.

Die Bohmen anderten hier das in in e, das aber nur nach w, p, n, d, t ftatt findet, nach g, l, 3, 3, ff, c, & vertritt das reine e deffen Stelle:

. rozwigeti: wigi; zabigete: bigi. bágeti: bagi; připigeti: pigi. pomigeti: migi; řigeti: řígi. wláčeti: wleku; obláčeti: obleku.

Shrzeti ist von zhranu, pobizeti von pobjonu, liceti von litnu, nalitnu. Sawaneti von woneti, dos bližeti von bledeti.

Die meisten aber find von der 4ten Form abgeleistet, bavon viele nur in der Zusammensegung ublich find:

napágeti: napogiti; krágeti: krogiti. přikágeti: kogiti; rozpráwěti: prawiti. stawěti: stawiti; wyklapěti: klopiti. strápěti: kropiti; zatápěti: topiti. potápěti: topiti; sezwaněti: zwoujti.

zacláněti : cloniti: stláneti : " flonsti. přičineti: wybáněti: boniti. činiti ; máletí: waliti; střiletí: ftřeliti. přitauletí: přitulití. udileti: udeliti ; 3abáleti : saterfleti: mystiti 3. Páleti: Faliti: přispářeti: spoříti. smádětí: fwoditi; promázeti: promoditi. obuneti; buditi; popauzeti: popuditi. wygijdeti : gezditi. Plizeti: Pliditi; ostauzeti: ; miduito sázeti : saditi. bázeri: boditi; wycheseti: cooiti. mlátiti; mlacetí: spláceti: platiti. wrátití ; mraceti: utráceti : utratiti. Páceti : překotiti; ponauceti: nutiti. přichyceti: chytiti; pauffreti : pustiti. wyważeti: woziti; urážetí: uraziti. včekážeti: kaziti; weffett: meliti. mjsseti : zapásfeti : zápafití ; misitt. wznásseti: nofiti; ubásseti : basiti. máčetí: močiti. zkausseti : zkusiti ; Práčeti: Prociti: poraučeti : poručiti. otáčeti : točiti.

Blaneti fe, anbethen, scharft ben Bocal wie mlas ceti, wraceti, ber sonft gewöhnlich gedehnt wird.

Im Slawenischen und Russischen ist diese Form der Iterative die üblichste. Die Böhmen wählten dafür die sechste Form. Man sagt nun lieber udelowati als udislett, uhassowati als uhassert, und von zaeratiti bildet man zatracowati, und nicht zatraceti, wenn gleich utraceti von utratiti allein üblich ist.

## Beitmorter ber oten Form.

§. 1905. Infinitiv -owati: kupowati. Uct. Mittelw. -owal: kupowal. Paji. Mittelw. -owan: kupowan. Prajins ngi: kupagi.

Lie Keinerine darie Form haben dis auf wenige Ambardung eine terrette Reducting, und werden von morer von gereiden Anderdeilen abgeheitet.

Ben Moramattene, Semmörtern und Ab-

be desert derter boguest. 170 : North bat nut gefinden laffen. dub dub wenn. Die Man mifen. weder gemeinert, mit Migit geben. pared terribone: leunder, bedürfen. paie deman dimense, Senting halten. wer brown someone beerigen. belo. Whitest. Thereals. and a second factorists in second April Medicialens: Blacker there. and agree it it. ber bei ber bereichen, all Ming berrichen. tiene Letung: Nigen, abgelometi. the second to work here somewand verberen. hal the holywise medizon, shedowari. ..... .... ... ... ... ... Ettinge fpeifen. Destite the is nationed in the ALL HOUSE WHOMAS STREET will whether whilehouse military AND MODEL STATE WHE hour mange angerengen meifrebeten, trifen, ASSESS SAMERALL AND PAR. 3 /11 North Willey comming. ings House promises some solves

potuta : potutugi, potutowati, ftrafen. zweit : zwestugi , zwestowati , verfundigen. meze: mezugi, mezowati, granzen. frig: krizowati, ukrizowati, kreuzigen. duffe : duffugi, duffomati, ben feiner Geele fchmoren, noc: nocowati, übernachten. obec: obcowati, mandeln, Umgang haben. práce: pracowati, arbeiten. bic: bicowati, geifeln. pece: pecowati, forgen, Gorge tragen. rob: robowati, pfropfen. flauba: possubowati, bedienen. ftrach: ftrachowati fe, fich fürchten. opat: opatowaci, wieberhohlen; rozpatowaci. dit : detowati, podetowati fe, banten, fich bedanten. rof: rotugi, rotowati, Rudfprache halten. prorot, prorotugi, prorotowati, prophezepen. poblamet: poblamtomati, Copfftude geben.

Soretowati, wehtlagen, von bore, ift mit bem betfärtenben ? verseben.

### Ableitungen von Beitwöttetn.

§. 191. Die Abgeleiteten von ber zwenten gorm schaffen zwar ben Bocal ber Stammshlben, aber fie verandern ben Grundlaut por ugi, owati nicht:

Präs. Kut. fozwinowatie tozwinu: tozwinugi; shrnu: sbrnugi, sbrnowati. myplatugi, wyplakowati. toppláknu : podzdwihugi, pozdwihowati. pozdwihna i ftebnu: ftebugi, stebowati. ebfábnů : obsabugir obsabowati.

§. 192. Die von der 4ten Form abgeleiteten bere Enbern ben Grundlaut, ber unmittelbar vor aufi, -0005

ati steht, und zwar d in 3, t in c, 3 in 3, f in ff, ft in ffe, so oft es der Bohlklang erlaubet:

Kut. Dräf. Rut. Draf. opoaim: fpoaim: opogugi, spoauai. zatagim: zatagugi, obbágim: obbaguat. wystowim: wystowugi, zprawjm: zprawugi. priftawim: priftawugi, nawfftiwim: nawffeewugi. flibuai, Stibim: Faupim: fupugi. wystaupim: wystupugi. podopjm: podopugí, oznámim : oznamugi, eblomim: oblomuai. promenim: promenugi, naplnim: naplňugi. přičíhugi. naflonim: naflonugi, přičinjm: uwalim: uwalugi, mychwalim: mychwalugi. zapáljm: zapalugi, udėlim : 🧸 udelugi, umořim: spatřím : spatřugi. umořugi, 3ostřím : zostřugí. t mibowu mylaudim: myluzugi. umozuai, zplozugi, splodim: natidim ! nařizugi. shromáždim:shromaždugi. shladim : sblazuat, zobyzdim: zobyżdugi. zarmautim : zarmucugi, zanecugi. zanitim: přinatjm: přinucugi. poswetim: poswecugi, nawracugi. rozswitim: rozswecugi, wratim: zapečerim : zapečetugi. pocitim: pocitugi, ugifftugi, oflessiugi. ugistim: oflestim: swozim: urazim: uražugi. swozugi, nakazim: natažugi. pobrozim: pobrožugi, rozmnožim :rozmnožugi. powázim: poważugi, zawesim : jaweffugi, fmeffugi. (miljim: nakwasim: nakwasiugi, oblasim: oblassugi. udussugi, ubasim: ngalim : uhaffugi. porussim : wysussugi. porussugi, wylussim, půgčugí. wyučim : wyućuai, půgčim: rozlaučim: rozlučuai, zamlčim: zamlčugi.

Wyftatugi, posirtugi, wyprystugi sind nicht unmittelbar von stociei, streiei, preysseii, sondern von fas Srundlaut unverandert geblieben ift, wie er es ben den Ableitungen von der 5ten Form (-art und -ert) immer bleibt. Man vergleiche:

g. 193. zpiwati : prozpėwowati ; bybati : pobybowati. drbati: podrbowati; lámati: wylamowati. 3pytati: zpytowati; létati; proletowati. wzkazati : wzkazowati. wázati : swazowati ; dorazowati; tázatí i mazati: wymazowati. zapisewati; Pausati : prikusowati. pjiati: wytrhowati; uléhati: ulebowati. trbati: popicowati; dmychati: rozdmychowati, pichati: pronifati; pronifowati; zamlfati: zamlfowati, frágeti; ofragowati. utiftati : utistemati; wybazowati; sázetí: wy azowati. bázetí: traceti: potracowati: premeyffeti: premyffowati.

Diefe Form, fo wie die 5te, ift bestimmt, von ben Beitwörtern turgerer Formen, die durch vorgefete Prapolitios nen in Butura übergehen, die gegenwärtige Beit zu bilbeni

### Berba restexiva ober reciprocq.

- S. 194. Unter allen Formen kommen Berba mik engehangtem Resteriv = Pronomen se vor. Sie sind ent= meder eigentliche Resiproca, wenn sie eine gegenseitige Birkung bezeichnen: biri se, sich schlagen, potykari se, kämpfen, hadati se, streiten, disputiren, waditi se, mitginander ganken, rwati se, mit einander raufen.
- 9: 195. Dergleichen find einige Zusammengesetemit er segiel se, schazeri se, zusammen kommen, flereri se, zusammen fliegen, oftaupiet se, zusammen treten, obles datt se, einander finden, zusammen kommen.
- S. 196. Ober sie sind resteriva activa, wenn biehandlung auf das handelnde Gubject zurückgeht: myti fe, sich maschen, riznauti se, sich schneiben.
- §. 197. Doer fie find reflexiva Reutra, die außer Berbindung mit se gar nicht üblich find, wie: bati

fe, sich fürchten, stydett fe, sich schmen, diwitt fe, sich mundern, hnewart fe, sich zürnen, radewart se, sich ergögen, ffrittt fe, sich scheuen, oftendart se, sich scheuen.

I. 198. Man merte noch folgende, die im Deutschen ohne sich gebraucht werden: naditi se, hossen, dis wati se, schauen, libiti se, gefalten, weiptiti se, verstehen, smati se, sachen, rojei se, errothen, peniti se, schaumen, taulati se, herumstreichen, moditi se, bethen, orelief se, kalben, so auch okotiti se, obsebiti se, oprasiti se, starati se, sorgen, dariti se, gelingen, potiti se, schwizen, prati se, tazati se, fragen, blysteri se, glänzen, repyreti se, schwimmern, positit se, sasten, preysteti se, servorquellen, mraciti se, trübe werden, stebowart se, überziehen, bleyskari se, bligen, tykati se, betressen, steyskati se, bange seyn,

S. 199. Biele activa gehen hurch das angehängte se in Reutra über: uzdrawiti, gesund machen, uzdras witi se, gesund werden; zlobiti, böse machen, zlobiti se, böse werden; utopiti, ersausen, ertranken, utopiti se, ertrinken, ersausen; wartti, kochen, wartti se, sieben, kochen; kapiti, räuchern, kapitis se, rauchen; buditi, wecken, produditi se, erwachen; wechti; zurückstellen, wratti se, zurückstellen; wezu, ich sahine, sühre, veho, wezu se, ich sahre, vehor; des siti, schrecken, destri se, erschrecken, sich entsehen; plasssiti, schrecken, destri se, zittern, beben; ucisi, tehren, ucis et se, levnen; rehari, reißen, außreißen, trha se pras waz, der Strick reißt.

S. 200. Eben so mird aus hoditi, werfen, treffen, hoditi se, taugen, prihoditi se, sich ereignen, aus metati, werfen, metati se, schossen, ans hroziti, broben, broziti se, sich entsehen, von kwein (tkwu) blüshen, skkwiti se, blühen, im sigurlichen Berstande, berühmt senn; von wifari, sliehen, unjkari se, seine

Suffucht nehmen, von wedert wiffen, dowedert fe era fahren, von wertet glauben, duwertit fe, vertrauen.

- §. 201. Zu bemerken sind noch die Zusammengefehten mit do und na: dowolati se, dokticeti se, so tang rufen, schreven, bis man es hört; nagisti se, maptie se, nazuati se, sich satt essen, satt trinken, satt fressen.
- §. 202. Einige Reslexiva nehmen für den Accusativ se lieber den Dativ si (sobe) an: ztezowati si, sich bes schweren, steyskati si, natiskati si, wsfimati si, oblizditi si. Pleonastisch ist es mohl in sednauti si, lez hnauti si.

# Bildung des Prafens: !

- §. 203. Die Formen des Präsens sind ben ben formen der Zeitwörter angegeben. Doch kommen unter einigen Formen ursprüngliche Futura vor, wie budu, ero, ich werde senn, dessen Präsens gsem ist.
- 204. Die zusammengesetzen Berba der kürzern Formen (der isten, den, 4ten), da sie durch die Präspositionen in Futura übergehen, entlehnen ihr Präsens von längern, d. i. iterativen und frequentativen Formen (der 5ten und 6ten). Für prospegs, odegs, okresgt, odugs, zawru, prostru, possi wird das Präsens aus der 5ten Korm genommen: prospiwam, odiswam, okriwam, okauwam, zawiram, prostrum, possiam, possiam,
  - §. 205. Die 2te Form begreift ben einerlen Ausgang auf nu, sowohl die gegenwärtige als die künftige Zeit. So ist pachnu ein Prasens, kausnu das kurze Futurum sur kausati, dessen Prasens kausam zur 5ten Form gehört. Bon odpočinu ist das Prasens ods pochwam.
  - S. 206. Puftim, fooim und einige andere einfade Berba der 4ten Form find Futura, die ihr Prafensvon einer iterativen Form entlehnen muffen: puftim von

James, fibim, foeim von stataet, statam, statam, statam, statam, statam ihr Prasens nach ber oten Form: kupugt,

Die zusammengesetzen ber britten Form verdam de Präsens von den Frequentativen auf swam z verdam der Präsens von den Frequentativen auf swam z verdam: Präse wyrozumswam, showsim: show

3 208. Berba ber 5ten Jorm, ben benen burch ber deinmmensehung die gegenwärtige Beit in die künftige vermandelt wird, nehmen gewöhnlich die verlängerte stiebentative) Form awam an, um das Präsens zu bliebe. Bon pochowam wird pochowawam, von wys beneue: wykonawam, von pochowamam, von powolam: powolawam, von dekkam: ockkawam, von pokakam: oplakawam.

§. 209. Einige wenige entlehnen ihr Präsens von einem andern Stammwort, wie budu von gsem, polozim von workladam, naložim, položim, stam, spieladam, stam, stam, spieladam, stam, spieladam, stam, spieladam, spi

# Bildung des Futurum.

§. 210. Das längere Futurum mird mit dem Milfswort budu und dem Infinitiv umschrieben: budu pitit, ich werde effen. Das kürzere ist der Form nach vom Präsens nicht unterschieden: ukradu, umru, vorim, ponesu, polezu, pogim. Hier geht das Präsens kradu, mrn u. s. w. bloß dadurch in ein Anturum über, weil, durch die vorgesetzte Präposition die Handu

tung genauer bestimmt wird. Das Fuenrum ber Eins beit wird nach ber aten Form vermittelft nu gebisbet: padnu, ich werbe (einmal) fallen.

§. 211. Einfache Zeitwörter, bie ihrer Natur nach eine länger mährende Handlung, bie nicht mit einem Male vollendet wird, bezeichnen, haben gewöhn-Ach nur das längere Futurum.

spim: budu spati, gim: budu gisti, mobn: budu moci, lhu: budu lhati. Sowu: budu sabsti.

Pomobu ift bas Futurum von pomoci, helfen, nicht von bem einfachen moci, konnen.

gedu, Jenu, wedu, wegu, nesu begnügen fich mit po, und nur ihre Iteugtiva (ber 4ten Form) sind bestängern Buturum fähig.

giei: pugdu: hudu choditi, ich merbe gehen, geri: pogedu: budu gezditi, ich werde fahren, hnati:pozenu: budu honiti, ich werde jagen. westi:powedu: budu woditi, ich werde führen, wezti:powezu: budu woziti, ich werde führen, nesti: ponesu: budu nositi, ich werde tragen,

So auch polezu, pokwetu, porostu, poteku, ec. Ponesu kabar ku kregesmu, ich werde den Rock zum Schneider tragen; den ganzen Tag werden wir Wasser tragen, cely den budem nositi wodu. Die kurzen Futura, vorzüglich die mit der Partikel do und po zus sammengesetzen, vertreten zugleich das Futurum eracstum anderer Sprachen: kdyz umke, wenn er gestorben sen wird; kdyz krawy pozerau, wenn die Tühe werz den gestesen haben, kdyz pozinen, wenn wir werden gegessen, abgespeiset haben, kdyz pozinem, doznem gezeinen, wenn wir die Gerste werden geschnitten haben. Bdyz budem ziet, heißt nur unbestimmt, wenn wir schneisen.

Schneiben werben, wenn wir im Schneiben begriffen fenn werben, ohne bas frubere als vergangen gebachte gutuwum in Mudlicht eines fpatern bestimmt zu bezeichnen.

# Futura in nu (ber aten Form).

& #13. Wenn ein Berbum ber Iften, 3ten unb mein fierm in die ate verfest wird, fo bezeichnet es eine einzelne, ber Beit nach volltommen bestimmte, fchnell www.rycbende Panblung, bie nicht als gegenwärtig, wert the some Babrung ift; fonbern nur als tunftig ges batt wird: stanu von statt, bodnu von bodu, firis bene von ftigu, tetnu von ffen. Auf biefe Art find bie flutura pobibnu, padnu, lebnu, fednu, fabnu, gaprichnu, fefnu von ben veralteten gormen bebu, pas bu. lebu, febu, fabu, fetu, prabu entitanden.

Ufraden, uftithnu, umchnu, nalemu, pros Bodin, rogibnu find in zweierlen hinficht Futura, weil Iw ale jufammengefeste noch bas nu annehmen. elufuden Berba ber zten Form, die ihrer langern Dauer Wegen noch teine Sutura find, werden es burch po,

M. 1 und andere Bormorter:

pohnu, minu; pominu. Dnu: fynu i polynu, táhnu; potáhnu. tonii i monu, wáznu: mwáznu. bynu: 3bynu, mořnu: zmořnu.

g. 214. Rach Berfchiedenheit ber Bebeutung in Midficht ber fürzern bestimmten Beit oder ber langern Unbeftimmten Dauer find nur einige bes vollenbeten mit Auglich bes unvollendeten Suturum fahig, ohne bie dorm zu verändern:

budu mnauti: HUBU : wymnu. Plenu: budu Plenauel: 3Flenu. mrznu: budu mrznauti: umrznu. tiffnu: budu tiffnauti: wytiffnu.

Wlabnu, ich herriche, budu mlabnanei, ift fele nes fuvien Suturum fabig.

å. 215.

9. 215. Die meiften aber find teines tungern (unsvollendeten) Futurum fabig, fondern sie entlehnen es, am gewöhnlichsten von der 5ten, felten von der 3ten Form:

hnu: pohnu: budu hybati, wáznu: uwáznu: budu wézeti. téhnu: potáhnu: budu tahati,

Befonders diejenigen, die die zte Form nur annehe men, um das Futurum der Ginheit zu bilben:

debnu: budu debati, Plepnu: budu Plepati. Popnu: budu Popati, padnu: budu padati: pronn: budu proeti, Plesnu: budu Plesati.

# Futura ber gten und 4ten Form.

§. 216. Den einfachen Zeiemörtern ber 3ten Form ift bas unvollenbete Futurum eigen :

widim: budu wideti, sedim: budu sedeti. slesim: budu ležeti. ležim: budu ležeti. Plečim: budu klečeti. kličim: budu klečeti.

S. 217. Das vollendete Auturum bilden einige, die vermöge ihrer Bedeutung auch einer kürzern Zeitbestims mung fähig sind, mit den Partikeln o, u, po, 3; uwidim, ullyssim, podrzim, omrzim, ozekim, zwizim, zahömim; besonders die Inchaativa: lacneti buzdu, zlacnim; tueneti budu: ztucnim, lyseti budu: olimu. Letest (poletim), bezeti (podebnu) können nicht mit dudu umschrieden werden, weil ein längeres Fliegen, kaufen durch ihre Iterativa litari, behati, bezeichnet wird: budu litati, budu behati.

§. 218. Die Iterativa ber 4ten Form honici, gezbiet, wodiet, chobiet, woziet, nosiet erfordern das umschriebene Futurum: budu honici, u. s. w. und entelehnen das turze aus der isten Form: pozenu, poges du, powedu, pugdu, powezu, ponesu. Bed den

Alten waren baber die gusammengesetzten aus wödim: uwodim, dowodim zc. keine Autura. Allein ben den Renern sind nwodim, prowodim, swodim zc., da sie the Präsens uwadim, prowazim, swadim lieber nach der 5ten Form bilben, wahre Futura.

Die Primitiva (Singularia), beren Bedeutung entweder mehrere einzelne Handlungen einschließt, oder eine längere Dauer fordert, sind des langen (unvollenbeten) Futurum fahig.:

zwonim: budu zwoniti, Zentti fe: budu fe Zeniti. chubim fe: budu fe chlubiti, dwalim: budu dwaliti. prosin: budu cititi.

Werden sie aber auf eine einzelne Handlung eingesschränkt, ober wird mehr auf die Bollendung, als auf die Währung der Handlung gesehen, so gebraucht man in hiesem Falle das kurze (vollendete) Futurum mit den Partikeln o, p, po, 3, 30, oft auch mit andern:

inlumin: promlumin, dlubim se: pechtibim se, topim: zaropim, manim; omanim.
zwonim: zazwonim, ženim se: oženim se.
modlim se:pomodlim se, ważim: twacim,
wećim: twećim, mečim: zmećim.
todim: porodim, plodim: splodim.
splodim: posanim, plodim: rozunożim.
splodim: posanim, rozunożim: potessim.

§. 219. Busammengesette, wie napogin, spos gim, sind des langern Futurum nicht fahig. Bol aber ihre Iterativa napagim, spogugi: budu napas geri, budu spogowati.

Selbst einige einsache Zeitwörter ber gen Form find ursprüngliche turge gutura, beren Prafens und langeres Suturum nur in ber 5ten und bten Form vortommen.

Mapim: Mapam; budu Mapati.
popim fe; dápam fe: budu fe dápati.
fielim: stiflim: budu stifleth

budu bazeti. Bobint : bázim: budu sázeti, fadjm: fázjm: wratimi t wracjm: budu wraceti. фytám : budu dytati. dytim: paussim: budu pauffreti. pustim: mefftim: mrstam : . budu mrstati. prástám: prastim: budu prástati. fráčim: budu fraceti. Fročim: strfém : budu strkari. ftreim: Stocim: stáfám: budy stakati. stawim: Nawugi: budu itawowati. postačugi: budu postačowati. stacim: dybim: dybugi: budu dybowati. Faupim: Pupugi: budu kupowati.

Graupim kommt nur mit Präpositionen vor, das het die Fut. ustaupim, wstaupim, hineintreten, und wstaupim, (w3-staupim), hinaussteigen, wystaupim, postaupim, zastaupim, bstaupim, herabsteigen, und zusammentreten, odsaupim, podstaupim, prestauz pim, pristaupim, predtaupim, rozstaupim, prestauz pim, pristaupim, predtaupim, rozstaupim se, deren Präsens und längeres Futurum von den iterativen Formen stupugi und staupam gebildet werden: usupugi, wstupugi, pristupugi oder pristaupam, budu pristus powati u. s. w. Kacim von raciti, geruhen, gnädig wollen, dignari, vertritt das Futurum und Präsens, je nachdem es mit einem Zeitworte von vollendeter oder unvollendeter Bedeutung verbunden wird: co racite pozančeti, was geruhet ihr zu besehlen? da, tomuž ráz či, et wird geben, dem er wird wollen.

# Futura der sten und often Form.

§. 220. Die einfachen Singularia ber 5ten Form, b. i. solche, die hier als Primitiva angesehen werden mussen, haben als unbestimmte Zeitwörter nur das lans gere Futurum; gehen aber doch, wenn sie durch vorgessetzt

fehte Partikel näher bestämmt werben, in vollenbete gunt tura über :

diwam fe: budu se diwati: podiwam se. molám: budu wolati: zawolám. ládám: budu ládari: pozádám. ffeptám: budu ffeptati: posseptám. budu dyffati: dvítám : přichystám. budu febtati : žehtám: zařebtám.

cetam: budu cetati: poctam, pofectam.

micham: hudu michatit gamicham. weyftam: budu weyftati: zaweyftam.

Biftam und zauffam werden im Draf. und Aut. gedraucht. Dauffam ging in ein Prafens über, weil man baben an die Zusammensegung aus do und uffart nicht mehr bentt. Mechatt, gut. necham, vertritt bas aufammengefeste ganecham ober ponechame dim, budu pospichari, entlehnt das furgere Aufurum pon pospissiti: pospissim, libati von polibiti: pelizi S. Die But. bet 4ten gorm. Andere, wenn nicht bie gange Dauer ber Banblung, fondern nur gleiche fam ein Moment derfelben bezeichnet werden foll, nebe men ibr turges But. auch aus ber 2ten Form: erhatta budu trhati, potrham, rozerham, und trhnu, pos erbnn, rozerbnu. Regati: budu regati, poregame miesam, und ifantt, urjanu; fftipati: fftipati budu, postipam, und stipnu, rozstipam und rozstipnib.

Die unmittelbar von Rennwörtern ober Benwöre tern abgeleiteten Zeitwörter der Gen Form schreiben ihr Anturum mit budu um; gehen aber doch, wenn gleich viel seltner, durch die Propositionen in Fustura über:

bomistis budu bogowati: wybogugi.
portebugi: budu portebowati: zportebugi.
milugi: budu gmenowati: pogmenugi.
milugi: budu milowati: zamilugi.
tarugi: budu farowati: učarugi.

padugi se: budu se radowati: ztadugi se.
pracugi: budu pracowati: wypracugi.
bičugi: budu bičowati: zbičugi.
dētugi: budu dētowati: podētugi.

Doch ift von nafledowati, nafledugi, nachfolgen, von pronafledowati, pronafledugi, verfolgen, ein Prafens, weil die Bebeutung felbit tein bestimmtes Busturum guläßt.

Slieugi se, smilugi se, zwestugi, und sogar bas einfache darugi werden, je nachdem sie sich auf eine bestimmte ober unbestimmte Zeit beziehen, im Präs. und Fut. gebraucht. Lut. 2, 10. zwestugi wam, annun-eio, ich verkündige end. Joh. 6, 15. zwestuge wam, annunciabit, er wird euch verkündigen. Bon mehrern Berkündigungen kann man auch sagen zwestoz waei budu.

§. 223. Den Iferativen ber 5ten und 6ten Form, besonders wenn ihre Singularia (Primitiva) in berfelben Bebeutung noch üblich find, ift nur das umschriebene gut. eigen weil ihre Primitiva bas kurzere ersegen:

ubywam: budu ubywati: ubudu į (ubydu).
prospjwam: budu prospjwati: prospegi.
zawjram: budu zawjrati: zawru.
spami budu spami ustyssim.
staci: budu statati: stocim.
stepkam si: budu si stepkati: steftnu st.

-eti.

rozwigin: budu rozwigeti: rozwigi.
pomigin: budu pomigeti: pominu.
strilim: budu strileti: strelim.
paustin: budu paustrii: pusim

Bon powlikam: powleku, aber von nawlikam, well bie Bedeutung abweicht, nawlikuu, wenn nur eie ne Radel eingefabelt wirb.

Bon zpfwam, plowam, towain find vermittelkt ber Partiteln za, o, pre, die Futura zazpjwam, preplowam, okowam gebildet worden, weil zpegi gar micht, preplugi, okugi aber weniger üblich sind.

Upadam, opadam, popadam, zapadam, ufes dam, uleham, prileham, zaprabam, wypraham; zowiham, gehen durch die Prapositionen (bet Regel gemaß) in teine Futura über.

§. 222. Die Frequentativa auf awam, jwam entlehnen bas turgere Fut. von ihren Primitiven.

pachowawam: budu pochowawati: pechowam. zanedbawam: budu zanedbawati: zanedbam. prowolawam: budu prowolawati: prowolam.

Go auch bie Berba auf ugi:

nawstewugi: budu nawstewowati: nawstiwim.

kupugi: budu kupowati: kaupim.

podpalugi: budu podpalowati: podpálim.

rozněcugi: budu rozněcówati: roznicim.

půgčugi: budu půgčowati: půgčim.

Das Primitivum von wystakingi ift stati, stake et, ba aber bas iterative kurze gut. wyskaci' in biesem Sinne nicht üblich ist, so wird es von der kurzern Form stockti entlehnt: wystocim. Pokracugi, fortschreiten, weiter fortfahren, begnügt sich der figurlichen Bedeutung wegen, mit dem längern Futurum. Go kann auch prozowugi, prowystugi nicht in prozpswam, prowysskam übergehen, weil die Partikel pro in bieser Form eine ganz andere Bedeutung hat.

Da ftebugt fe, budu fe ftebowati, keiner kurgern Form fabig ift, so geht es burch die Partikel pre in ein Auturum über: zegtra se prestebugeme, morgen werden wir überziehen.

§. 223. Diejenigen Zeitwörter (ber 5ten Form), bie gwar von turgern Formen abgeleitet find, boch aber burch bie Ableitung felbst, ober burch vorgesete Partiteln mert-

lich verschiedene Bedeutungen bekommen, richten sich nicht strenge nach der Regel (§. 221.), weil sie gleichsant aufhören: Iterativa zu senn. Ihre Zusammengesesten gehen also auch, ohne Umschreibung mit budu, wie die Primitiva in Futura über:

fálim: budu fáleti: ufálim, pofálim. hledám: budu bledati: shledám, wohledám. bljdati: shljdám, dohljdám. wláčim: budu vláčeti: zavoláčim.

Das Primitivim von kaleris beschmußen, fit kas liti, trübe machen. Oblaceri, anziehen, powsaceri, das Bett überziehen, swlaceri, dusziehen, weichen von obleku, powleku, swlaceri, in det Bedentung nicht so merklich ab, wie wlaceri, eggen, daher anch oblacinis powlacim, swlacim, ungeachtet der Zusammenseyung; keine Futura sind.

Bon oblidart se, sich umsehen; oblizert se, oblischen se, obligen se, sich umsehen, volligen se, obligen seine Autura, weil ihre Besteutung von bleders, bledim, weniger abweicht, ale in bledari, suchen, blidart, hüten. Oblidam se burgk also sein vollendeses Futurum von det aten Form: obligenu (oblednu) se, ich werde mith (einmal) umsehen.

Onjdati, frühstüden, kann das kurze Futurum nicht von gifti, effen, snifti, ansessen, whne zwererlet Bedeutungen zu vermengen, entlehnen, dahet ift snix dam nicht nur des längern Futurum: budu snibart, fondern auch des kurzern posnidam, bosnidam, fühig; ungeachtet gidati ein Sterativum von gim ist.

Bon rifam, budu rifati, ift naritam fi ein Praf., odfiftam aber ein Suturum, weil narftati fi', sich begtlagen, lamentiren, bem Begriffe nach keiner fo großen Beitbestimmung fahig ist, wie odrifati, auffagen, woben an eine bestimmte Bollendung ber handlung gedacht werden kann.

§. 224. Gelbst bann, wenn die iterative Bebenstung nicht verloren geht, wird mandymak bas Prafens

.1

Singul. 1. bych : Plural. bychom (bychme, byfine).

2. bys (by) byste (alt bysse).

3. by

Daher nun a) bas Imperfectum:

byl bych, ich ware, byli-bychom, wir waren.

byl-bye, bu warest, byli-byste, ihr waret.

byl-by, er ware, byst-by, sie waren.

b) Das Plusquamperfectum :

byl byd byl, ich mare gemesen.
byl bys byl, bu marest gewesen.
byl-by byl, er mare gewesen.
byli-bychom byli, mir maren gemesen.
byli byste byli, ihr maret gemesen.
byli-by byli, sie maren gemesen.

Im Conjunctiv, ist aby (für by) üblicher: abych sel, abys sel, aby ssel, daß oder damit ich gehet, das wit bu gehest, damit ver gehe. Es vertritt als hier bas Imperfectum zugleich das Prasens.

# Bildung des Transgressivs.

S. 228. Das Prafens biefer Participialart richtet sich nach bem Prafens des Indicativs, und seine Bildung ist aus den Conjugationen leicht zu ersehen: ness von nesu, sede von sedim, bledage von bledam.

§. 229. Das Prateritum aber bes Trandgeffivs wirb unmittelbar vom activen Mittelworte gebisbet, wenn nan an bie Stelle bes I ein w fest:

byl: byw, hnul: hnuw, sedel: sedew.
Steht vor bem I kein Bocal, - so fallt auch bas.
w weg:

padl: pad, wezi: wez, nest: nes 2c. Doch findet man auch prissedw, padw und padew.

2

## Bilbung bes Infinitius.

J. 230. Die Bildung des Infinitios, so mie ber Mittelwörter, ist oben ben jeder Form gezeigt worden. Man darf also nur das Präsens als Thema in ben Wörterbüchern angeben. Doch wird es rathsam sein, ben ber dritten und vierten Form ben Infinitiv anstatt des Präsens zu segen, weil man aus dem Ausgange smicht wissen kann, oh der Infinitiv auf eri oder iti ausgehe.

#### Das Supinum.

S. 231. Das Supinum ist nun veraltet, bis auf die Formel got spat, geh schlafen, und ähnliche. In der gemeinen Rede mird zwar jest gewöhnlich das i der Infausgelassen, aber dieser verkürzte Instititiv ist in manz chen Fallen von dem eigentlichen Supinum doch noch zu unterscheiden. Denn spat in den Sähen doch se mi spat (für spat), ich bin schläfrig, nemohn spat, ich kann nicht schlasen, ist der Institiv; spat aber in der Formel goter spat, gehet schlasen, ist das eigentliche Supinum.

#### Bildung des Paffivum.

§. 232. Das passive Mittelwort ist oben ben jeber Form angegeben worben. Bon diesem nun werden vermittelst der damit verbundenen hullsmörter gsem oder bywam, budu, byl sem, andere Zeiten und Modi gebildet:

pláno gest, es ist geschrieben.
pláno bywá, es wird geschrieben.
pláno bude, es mird geschrieben werden.
pláno gest bylo, es ist geschrieben worden.
pláno-bud, es sen (werde) goschrieben ic.

§. 233. Da pfáno gest bem lat. scribitur nicht ganz entspricht, fo wählt man, wo der Sinn ble iterative tive ober frequentative Bedeutung zuläßt, das Hilfswort bywam: sauzent bywame, judicamur, 1. Kor. 11, 31.

§. 234. In vielen gallen schreibt man bas Paffie vum, besonders in der 3ten Person, lieber mit se um; piffe se, man schreibt, es wird geschrieben; mluwf se o tom, es wird davon gerebet.

§. 235. Auch der Infinitiv mit dam, ich lasse, verbunden, ersetzt das Passivum, wie im Deutschen; nedali ohne hastei, sie ließen das Feuer nicht löschen; dame de pochowati, wir werden ihn begraben lassen, curadimus eum sepeliri. Sonst wird das Passivum, wenn der Sinn nicht darunter leidet, in ein Acztivum umgesetzt zistäwagi (lide), man psiegt zu sann: wolagi ze, man rust dich; nemobli de pochowazi, man konnte ihn nicht begraben, sur nemobl pochowazi, man konnte ihn nicht begraben werden.

#### Berbalia.

g. 236. Die Nennwörter, die das eigentliche Thun und kassen des Beitwortes darstellen, und die man des halb Berbalia (auch Participalia) nennt, werden uns mittelbar vom passiven Mittelmorte abgeleitet, indem man dem n oder e das gebehnte j anhängt.

1. piel, pie: piti, bas Trinten.

9. hnauel, bnut, bnutf, Die Bewegung.

8. febett, feden; febenj (fegenj), bas Gigen.

4. ueitt, ucen: uceni, bas Lehren, bie Lehre.

A. wolatt, wolan: wolanj, bas Rufen.

6. zweitowart, zweitowan: zweitowanj, bie Werkundigung.

Das a ber Mittelwörter in at geht in e über:

mucti, die Gefangenschaft, von zagat.
Mil, das Geradnehmen, von skat.
Mil, die Enthauptung, von skat.

poceei, die Empfüngniß, ven bocati Zeri, das Schneiben, von Zac.

#### Formen der Bormorter.

§. 237. Die meisten Borwörter (Prapositionen) find reine Burzellaute und gang einfache Sylben ber ersten und zwenten Masse;

| ode, von.                       |
|---------------------------------|
| , beze, ohne,                   |
| ben.                            |
| •                               |
|                                 |
| , für , wegen.                  |
| , podę, unter.<br>, node, über. |
| nach.                           |
|                                 |

Bur britten Rlaffe gehören pred vor, pres über.

Die Partikeln wy, pa, w3, pre, pra, r03 heißen untrennbar, weil sie außer der Zusammens segung nicht mehr vorkommen. Bo hat sich nur in kormauriei, betrüben, erhalten.

Ş. 238. Abgeleitet sind mimo nebst (von minu), proti (alt protiw) mider. Mezi zwischen, ist van mezze, und krome außer, strze durch, sind der Korm nach Adverbien, so wie wie qußerhalb von wen, und diswe eher, blis näher. Zusammengesetzt sind okolo ringsum, aus o und kolo Rad, wükol aus w und okol, wedlé, podlé aus we, po und dle. Auch Adjective, wie blizko, und Substantive, wie misto, anstatt, u prostred in der Mitte, wstrze entgegen, z strany wegen, von Seiten, vertresten oft die Stelle der Präpositionen.

§ 239. Die Präpositionen in ben Zusammensehuns gen mit Rennwörtern und Beywörtern siehe oben §. 73, und §. 122, 123.

Mit Beitwörtern werben folgenbe gufammengefest:

٥,

opowediti, ansagen, oditi, odiwati, anziehen.
offatiti, betleiden, obustit, versuchen, tosten.
ofweddowati, bezeugen, oplakawati, bemeinen,
opustiti, verlassen, omeyliti se, sich verirren.
ostysseti, nicht hören, omluwiti, entschuldigen,
ostepiti, blenden, oreliti se, kalben.
obrociti, umschreiten, otociti, umdrehen.
owatiti, auch obwatiti, abkochen, s. auch ob.

n.

uboditi, uderiti, schlagen, einen Schlag geben.
uzifti, uhlidati, sehen, erbliden.
utopiti, ertränten, ustlati, ausbetten.
urnauti, beschreyen, udawiti, erwürgen.
usnauti; einschlasen, uspati, einschläsern.
uschnauti, verdorren, udati, angeben, verklagen.
ubodu, ubydu, ubywati, abnehmen (neutr.).
ugniu, ugiti, ugimati, abnehmen, wegnehmen.
ugdu, ugiti, entgehen, uteci, davonlausen.
utnu, utiti, abhauen, utrogiti, abschneiden.
utomiti, abbrechen, utliditi, abräumen.
utomati, anschmieden, sonst auch prikowati.

n far w: nwedn, nwoditi, einführen.

m-1 me-

wstaupiti, weroetti, eintreten, hineinschreiten. wegdu, wegiri, eingehen, wecpati, hineinstopfen. wscon, wgeti, einfahren, wpustiti, hineinsaffen. wlesti do djry, ins Boch kriechen.

#### 10- für 103-

wloziti (na ramena) für wzloziti, austegen. wlezti (na strom) für wzlezti, hinaussteigen. wstati, austehen, wstaupiti, hinaussteigen s. wz.

#### TOY-

wygjei, ausgehen, wygeti, ausfahren.
wyloziei, auslegen, wyslati, ausschiden.
wyraziti, herausschlagen, wylomiti, ausbrechen.
wypustiti, auslassen, wypoliti, ausbrennen.
wydati, ausgeben, wyndati, herausgeben.
wyfinu, wynjti für wygmu, herausnehmen.
wy für wz: wyrusti, ausmachen, für wzrusti.
wyhoditi, hinauswersen, wylezti, hinaustriechen.

#### **PQ-**

powediti, sagen, pocset, ansangen, empfangen, posset, schicken, podati, darreichen.
pozwati, einladen, pochowati, begraben.
posseti, besteden, pohressiti, vermissen.
pomlauwati, nachreden, pozustawiti, hinterlassen.
pomlauwati, nachreden, pozustawiti, hinterlassen.
poraziti, zu Boden wersen, poracowati, fortschreiten.
poodstaupiti, ein wenig wegtreten, porozpraweti,
pobyti, pospati, poprestati, sich ein wenig bes
iprechen, ein wenig bleiben, schlassen, aushören.

#### ma.

macnu, naciti, anschneiben (Brod), anzapfen (bas Kaß).
nasoliti, einsalzen, nadroditi, einbroden.
nadiwati, süllen, nahnauti, nakloniti, neigen,
nawlikati, einsädeln, nastwati, einschenken.
nalomiti, andrechen, nasaditi, ansehen.
nahraditi, ersehen, vergelten, napsati, aufschreiben,
naloditi, nakladati, austaden, naditi, laden, (d. Flinte.)
nawrätti, zurückstellen, nastawati, bevorstehen.
nenawieti, hassen, nastawati, nachfolgen.
nagdu, nagiti, nalezti, sünden (ausgehen).
nagist se, napiti se, sich satt essen, satt teinken.

80.

bogdu, dogiti, bis dahin gehen, dokonati, vollenden. dodati na zlaty, auf einen Gulden herausgeben. dowoliti, erlauben, dopiditi se, dahinter kommen. dostati, bekommen, dopomáhati, dazu verhelsen. dosábnauti, erlangen, doložiti, hinzusügen. dobližeti, nachsehen, důwěřtti se, vertrauen. dotlauci se, erklopsen, dowolati se, ervusen.

#### 3- (flaw. iz), aus.

zugi, zauti, zauwari, ausziehen (für izuti), zbawiti, befrenen, erlösen (für izbawiti). zbeti, zbudu, loswerden (für izbyti).

In allen andern Fällen ift 3 aus ws verturgt; 3po: menauti anstatt wapomenauti, f. w3.

**\$4.** 

zarpari, zustopsen, zassiti, zunähen.
zawijti, zumachen, zahogiti, zuheilen,
začiti, anheben, zatopiti, einheizen.
zastawiti, aushalten, zastawati, vertreten,
zahoditi, vermersen, založiti, verlegen,
zazditi, vermauern, zaplatiti, bezahlen.
zaslauziti, verdienen, zatagiti, verhehlen.
zaspati, verschlasen, zamluwiti, verreden,
zahiti, erschlagen, zastesiti, erschießen.
zaliwati, begießen, zawaditi, anstoßen.
zawideti, beneiden, zapomenauti, vergessen.
zawoniti, ansäuten, zapistati, (einmal) pfeissen.

#### f., fe. a) herab.

spotiti, herablaffen, sftaupiti, herabsteigen. schmanti fe, sich buden, segmu, fritt, herab nehmen. smekauti, smekati, absegen (ben hut).
shoditi, herabwerfen, sestati, herab schicken.

segdu, fegjet, abgeben, ferben, schazeti, fehlen. fraziti krk, den Halb brechen, skaditi, ghfegen. sundati, swundati, herunter geben, herab nehmen.

#### f-, fe- b) zusammen.

swazati, zusammenbinden, scisti, zusammenzählen. sebrati, sammeln, segdu se, segiti se, zusammen kommen. shromaddiri, versammeln, snasseti, zusammen tragen. sobiedati, zusammen legen, shoreti, verbrennen. shledati, zusammen suchen, seznati, erkennen. spledati, geloben, versprechen, sweiti, anvertrauen. swadnauti, verwelken, selbati, (einmal) lügen.

#### ob-, obe-

obeinen, obgimati, obimati, umfangen, umarmen, obwinauti, umwinden, obeuti, anziehen (Strumpfe). obstaupiti, herum treten, obkliciti, umschließen. oblehnanti, belagern, obelhati, belügen, obestati, beschieden, vorladen, odwiniti, beschuldigen, obağiti, heschenten, obazeti, erhalten, obnaziti, entblößen, obnowiti, erneuern. obcerstwiti, erfrischen, oblaupiti, berauben. obziti, obziwu, wieder lebendig werden. obstati, obstogim, sonst ostati, bestehen.

## Rach ob fällt bas w gern weg:

obletu, oblacert, oblitart, anziehen, v. wletu. obaliti, umwickeln, von ob und waliti. obraciti, ummenden, obefitt, aufhenten.

#### 90-, abe-

odegon, odegiti, meggehen, odstaupiti, abtreten, odstawiti, wegstellen, odfliditi, megräumen. odessati, abschien, odplatiti, abzahlen. odepfati, zurück schreiben, odpowedopi, auswerten. oddeliti, abtheilen, odprawiti, abthun, verrichten. odewzdati, übergeben, aus od- wz- und dati.

S . . .

odpočinauri, odpočiwati, ruhen, ausrahen.

w3-, wze. verfürzt 3-, 3e-

wezmu, wziti, nehmen, (ausnehmen), von gmu.
wzezisti, ausblicken, wzkristi, erwecken.
wzegou, wzegiti, wzchazeti, ausgehen (von Samen).
wznasseti, übergeben, ducha wzdati, den Geist ausgehen.
wzkazati, zkazati, wzkazowati, sagen lassen.
wzkiknauti, zkisnati, aussazowati, sagen lassen.
wzskiknauti, zkisnatti, aussazowati, suchen.
zeptati sistati, gewinnen, von giskati, suchen.
zeptati se, fragen, zwedeti, ersahten.
zeptati se, kust bekommen, aus wze- und chejti.
zlezu, zlezti mesto, die Stadt ersteigen.
zustati, bleiben, aus wz- o- stati.
sikwiti se, blühen, auskat wzekwiti, zekwiti.

Bor einem 3 und fällt in w3 bas 3 meg: w3je wart, anrufen, für w3-3jwart, wstaupiti, wsitati, für w3-staupiti, w3-stati.

#### pod- , pode-

podlezti, unterkriechen, podkopati, untergraben, podssii, podssii, untergeben, podmaniti, unterjochen. podraziti, unterschlagen, doppeln (Schuhe). podeptiti, unterstüchen, podskawiti, unterstellen. podskaupiti, sich unterziehen, podwesti, anführen. podnapiti se, podraussiti se, sich ein wenig berauschen, podreknauti se, sich versprechen.

pří-

prigdu, prigiti, tommen, prinesti, bringen, priwazati, anbinden, pribiti, anschlagen, pripustiti, zulassen, pribati, zugeben. pribudu, pribydu, pribywati, zunehmen. priprawiti, zubereiten, prichystati, zuschicen.
pribehrauti, herben laufen, prispeti, herben eilen.
prinutiti, dazu zwingen, pribliziti se, herannahen.
prinumiti se, sursprechen, pripogiti, hinzu sügen.
pripowediti, versprechen, prifici, zusagen.
pristazett, gebiethen, primitati, ben Zeiten ausstehen.
priciniti, hinzuthun, prisciniti se, sich besteißen.
priwziti, etwas nehmen, priwest, (nicht ganz) zumachen.
printradnauti, prihritist, etwas weniges stehlen, wärmen.

#### pře

pregdu, pregiri pres retu, über den fluß gehen.
preleteti, prestociti, hinüber fliegen, springen,
prenesti, übertragen, prestaupiti, übertreten.
prestehowati se, überziehen, prezisti, übersehen.
prewleci, prewliftati, überziehen (das Bette).
premluwiti, überreden, premoci, überwinden.
prehlionauti, durchsehen, prehledawati, durchsuchen.
prevaziti, entzwen schlagen, prelomiti, entzwen brechen.
prestati, aufhoren, prespati, belügen.
predati, zu viel geben, pregisti se, zu viel essen.
prezditi, prezdiwati, Spignahmen geben.
prezwedeti, erforschen, preziwati, übertauen.

#### pro-

progdu, progsti strze wodu, durchs Baffer gehenprocaziti, durchschagen, prolomiti, durchbrechen.
prodati, vertaufen, proprati, verspielen.
prozvaditi, verrathen, propustiti, entlassen.
procititi ze sna, aus dem Schlafe erwachen.
prominauti, nachsehen, augehen lassen.
prospeti, prospiwati, nugen, ersprießlich senn.
prospitati na siul, den Lisch beden, ausbeden.
prochazeti se, auf und ab gehen, spazieren.
prociziti, verlängern, durchreiten (ein Land).
prodlauziti, verlängern, prostiti, versluchen.

proletowall; hin und her fliegen.
prospewowati, (viel) fingen, fingend preifen.
prowystowati, jauchzen, prowozowati, austühren.

#### před-, přede-

predegdu, predegiti, predházeri, vorgehen.
predložiti, predeládati vorlegen, predstawiti vorstellen.
predopsati, vorschreiben, predwolati, vortusen.
predpowediti, predpowidati, vorher sagen.
predstaupiti pred neroho, vor jemanden treten.

#### nad-, nade-

nadegiti, nadbehnauti, zuvorlaufen, vorkommen.
nadpadnauti, überfallen, nadfazowati, überfegen.
naddati, barüber geben, nadlepffowati, meht verbeffern.
nadweyffiti, barüber etheben, superexaltare.

Sonft nur in den Mittelwörtern, die in Abjective übergangen find: nadepfany, der oben geschriebene, nadreceny, der Obbesagte, supradictus.

#### roz-, roze-

rozegdu se, rozegiti se, aus einander gehen.
rozbehnauti se, aus einander lausen, ind Lausen kommin.
rozkladati, aus einander legen, rozdeliti, zertheilen.
rozpuknauti, zerspringen, roztrhati, zerreißen.
rozmlauwati, sich besprechen, rozpraweti, reden.
rozhodnauti, erzürnen, roznemoci se, erkranken.
rozhodnauti, entscheiden, rozgimati, betrachten.
rozdoxázditi, reißen, rozdati, rozdawati, verschenken.
rozpakati, austrennen, rozgihnauti, austhauen.
rozlaukiti se, rozzehnati se, Abschied nehmen.
rozpomenauti se, sich erinnern, sich erbaumen.

Dutol giti, womlt umgehen, mimo giti, vors ben geben, find im Böhmifchen keine wahren Zusammens segungen, sondern wukol und mimo sind hier bestims mende Nebenwörter.

## Bildung des Nebenwortes. ::

- S. 240. Die einfachen Abverbien bestehen aus Bur-
  - 1. ba, ni, ne, negritu.
- 2. ano, az, asy, wen, wne, pat, mane (mas nf) i nynj, leda, lec, záhy, sice, hyn....
  - 3. preč (pryč), snad, storo, bned, deác.

Bejahend sind 1) ba, ja mohl, ba i, ja auch. 2) ano, ja (pöbelhaft go, gu). 3) ne., bas aber nur in der Zusammensegung als Vorsylbe vorkommt: nekdy, zuweilen, nekde, irgendwo, nekam, irgendwohin.

Berneinend ni und ne. Das ni nimmt außer der Zusammensehung gern den Vorschlag a an: ani, nicht einmal, weder. Sonst dient es nur Fürwörtern und Nebenwörtern zur Vorsplbe: nic, nichts, nikoli, auf keine Art. In andern Källen wird ne gebraucht, das mit dem Zeitworte unmittelbar verbunden wird: nemam, ich habe nicht.

Bestimmend en, (mahr. ta) da, baher endy und tady; hyn, hynle, bort; ag, bis.

Der Form nach sind einige wahre Nennwörter, wie wen, hinaus, daher wne, draußen, üblicher wenku, (von wenek); pryc, fort; snad, vielleicht, daher bie Formel snad a bez snadu, vix ac no vix quidem; bned (mähr. hned) gleich; krát, Mal, als Nachsube: dwakrát, zweymal.

J. 241. Mit Endvocalen versehene Adverbien sind: ', y: afy, etwa, brzy, balb.

e: mane, von ungefähr, sice, sonst, gesse, noch, die Comparative driwe, lépe, méne, déle, bure, wiec.

j: manj für mane, nynj, jest, alt nyne.

a: leda, wie es immer fen.

o: ano, brzo, storo, fast (mäht. balb). die Berwörter mit dem unbestimmten Ausgang o für Idverbia gelten: malo, wenig, mnobo, viel.

Pat (flaw. paky) hat' fein y verloren. as etwa, für afy, fic fonit, für fice find erlaubte Berfürzungen.

Ben, nur, ift aus geono, und prw, ehe, aus prwe vertürzt.

Boy mann, toe mo, 3de hier, ted jest, tame mebin, fem hieber, tam bort, bahin, onam borthin, grnam anderswohin, find vermittelft dy, de und me gebilbet.

Bis (gus, us) schon, aspon wenigstens, zafe wiederun, posde fpat, dofti genug, und foli (fo-li), gaby fluge, fogleich, find jufammengefest's predce boch.

Acht für pred. fe.

#### 5. 242. Gebildete Mebenmorter vermittelft eiges ner Bildungslaute.

. roa, wy: gedwa, ledwa, fotwa, (fotwy) kaum.

Droti (alt protiw) ift aus protiwo, protiwa perfurat. Der Partitel toli wird auch ein wangehangte.

thefoliw, thefoliwet für thetoli, wo immer.

inis welmi, alt welim, febr, von wel-

.mo i mimo, vorben, von minu, darme, umfonft, upn barg demerino, auf allen vieren, von cemero; metradino, verftohlenerweise; ofrocmo, schrittlinge; neffepme, mifpernd; nationmo, gebudt, geneigt; bos butt, punctin, mit Stichen, burch bas Stechen, von hubit, bobme, projiciendo, burch bas Berfen, von babill, leimo, feimo, ftogmo, ragmo, von leteti, itid, forim, tagiri. Bam, fem, tam, onam, gis nam, find aus bamo, femo, tame, giname verfürzt.

Doch fagt man auch semosam, hin und her, für semo; samo, wo nur das lette o wegfiel.

§. 243. dy, de, dá, d, ed, udy. ady, awad, lauter bestimmende Nachsisten, um den Umstand der Zeit und des Ortes anzudeuten, die nur mit den Zürzwörtern k, f, t, on, gin, und dem Zahlworte wes verbunden werden: kdy wann? ted jest, da; ondy, ondyno, neulich; gindy, gindá, sonst, wzdy, allzeit. (für wes-dy); drubdy manchmal, ist veraltet. Zde, wo, zde, hier (für s-de), onde i onde, da und dort, ginde, anderswo; sur das alte wezde, überall, ist wssuy, wssay üblich. Budy, kady, wodurch, welschen Weg, qua? tudy, tady, hier dutch, onudy (tams tudy), dadurch, dort durch; ginudy, anderswo durch, wisude, wssuy, überall durch; awad awad kommt nur in den zusammengesesten dosawad, posawad, doz. kawadz (unter den Conjunctionen in ponewadz) vor.

-ác: ginác, für gináce, anders, v. ginaty.

-ēć: fonst and et, koekoliweć, sont koekoliwek.

-ak, ak, ko, ky: krerak wie, von krery; gez bnak und gednak eines Theils, von geden; wseligak; auf verschiedene Art, gako, wie, pessky, zu Kuß, zparky, zurud, wzdycky, allzeit, hnedky von hned, Mahr. wcilky wcilka, von wcil.

jnto, ecty, icty, icto für Bertleinerungen:

hnedlinko, hnedecky, hnedicky, von hned; brz; icky, brzicko, von brzo; nynicky, nynicko, (nynicko, nynickon), von nynj, jest; mlcecky fills schweigend, von den Transgress von mlce, stogecky, stehend, von stoge. Go auch wespecky im Schlafe.

# Bufammengefeste Rebenworter.

§. 244. Mit n: nikde, nirgends, nikam nirs gendshin,nikudy, nirgendsdurch; nikdý, nikdá, kies mals; nikoli, nigakž, nikterakž auf keine Art. tie eine Angeleitet un Abjectiven abheleitet

irgendwo, nekam, irgendwohln, weide, auweilen, manchmal, weiter (für nekolik-krár) einige Mal.

medaciden 3: gli, gui, ui schon, melis for bald. In kdes wo, kdys ba, with der Nachsplbe-si, kdesi, kdes, sent. Kops, irgend einmal, trebus, sent. Mit vorgesetzem leda, lec: les war et mamer sen, leckops, wann et im-

Wei de Pertikel koli: koekoli, wo immer, kame was immer. Doch kann das koli auch getrennt was ken der koli ffel, wo ich immer hingienge.

Mit den demonstrativen Fürwörtern t
n., m.; erdy, tebdaz, dann, damals; onebdy,

n., m.; erdy, tebdaz, dann, damals; onebdy,

n., m.; n., woben kop in boy überging; teprw

n., m., etprwa, erst, aus te und prw, prwes,

n., m., etprwa, erst, aus te und prw, prwes,

n., m., d., bevnahe, einigermaßen, aus te mera,

m., m., m., selbst kde, kdy, kudy, kady, tudy

m., m., d., dy, angesehen werden.

Mit der Nachstebe krát (kráte), um Nebenwörter indl zu bilden: kolskrát (kolsk-krát), wie oft, wie (kolsk krát), so oft, několskrát, einige Malen, wkrát, einmal, besser gednau, mähr. gednauc, krát, dwakrate, tříkrát, pětkrát, stokrát, tis mnehokrát vielmal, časiokrát, mnohdykrát, množ;

annozstwiftrat, vielmal, oftmals; po bwakrat, zuzwen Malen, u. s. w. Relativ: kolikozkrat, so oft als. Mit den Zahlwörtern: dwognasod wice, zweyanal mehr, trognasod tolik, brennal so viel.

## Busammensegungen mit Prapositionen.

- §. 246. Die mit Prapositionen zusammengesette, oft nur zusammengezogene Partifeln und andere Redestheile vertreten bie Stelle der Rebenwörter.
  - o: owssem, allerdings, omnino; oper (alt opery) abermal; okolo um und um, vorben; oprawdu im Ernste; ofamote einsam, ganz allein; opos lednách um die Mittagszeit, opodál, etwas weiter.
  - u für w: u wecer, auch nur wecjr, Abends; aufras di, verstehlenerweise; uprosited, wprosited, w prositedfu, mitten, in der Witte.
  - w: wsteje, entgegen, wedle (wedli), danebenz wes spolet, mitsammen; (weil, weilky, weilka, mahrisch jest); wloni, wlunt, vorm Jahre, wzadu, zadu, hinten; wpredku, vorn; dole sur woole, unten; wnier, wnierku, innen, brinnen; westez, durch, westez a westez, durch und durch; wespecky, im Schlafe; wübec allgemein, von obec; wükol, ringsum, von okol; wesmes, alles unter einander, gemischt, promiscue. So auch wnowe neuerdings, mahle, jählings; weele, ganzlich; woek neb newdek, gern oder ungern; eistowantei, faselnackt, sur eisto w nits.
- po: pone, pon (alt), daher afpon menigstene, von as und pon, ipodie, (podi) daneben, pozadu, hinten, popredu von vorn; powerdu auf der obern Seite; až po dnes his heut zu Lage; po: zegeri, pozegritu übermorgen; porom hernach,

port, (port) nachher; po kazdé jedesmal, po drube jum zwentenmal, porad immerfort; pobos sowe in Bereitichaft; poeme im Finftern; poblas we topflinge, wit bem Ropfe voran; pofwych, ale pofwych, geb' beine Bege, pade bich fort; posde frat; pokud, wie lange; posawad, bien ber ; ponetud einigermagen; pogeonau auf eine mal; postifrat ju brepmelen; poméné etwas wes nine: pomalu, facte, langfam; polebbin, kicht: porumm gerürenet; poznenablu gemach (C grenchta), pohoftime, ju Gafte. Bor ben Apiectiven in fo bleibt po getrennt: po ruffu. po inte, po mimerte, po miastu, russis, bobe mild, deutich, italienisch b. i. auf böhmische Mie R. R. Do mit dem Local der Gubftantive beute auch bas Deutsche weise aus; po tufich. me taufte, Studweife, po ftupnich, ftuffenweife, my palu, paarmeije, po ftabed, heerbenmeife.

na - mopusei gegenüber, nahore (na wrchu) oben, nas born binauf; napred voran; nagab hinten; nas gegreit funftigen Morgen; ben Sag barauf; nape-Achy (naposted) julest, nawzdoru zu Trog, nas tracce turz, über turz, na dlauze lang, über lang; nagnat rudlings, nagparet gurud; narus by abig, naopat vertehrt, napris queerüber, nas odpor entgegen; natwap eilig; naspech, napo; ped in der Cile, nablas laut, nagbyt und na bye überfluffig genug, naschwale, naschwal au Miris, mit Fleiß; naporad ganglich, völlig. Getreunt fieht na vor den Abjectiven in o: na ges wo, na rychlo, na draho; barwiti na modro, na seleno, na Bluto, blau, grun, fchwarz, gelb farben; na pramo rechts, na lewo links, bech auch naprotto fclechterdings; na botowe vereit: na neywysiff aufe bochfte.

bofub, dotuds, bokawads, so lange, doeud, bojamab, bisper; dopoly jur Hälfte; docela gange

gänzlich, dokonce nie ganz und gar nichts; dos zagista gewiß; dosti, dost genug, aus dospri sattsam; do naha, nackt; do cista, rein, gänzlich.

3: zegera, alt, zitra, morgen, von gitro, ber Mor= gen, gnat, nagnat, rudlings: gewnitt, ges wnitetu, außen, von außen, (ben ben Alten ses wna, benn zewnitr bieg von innen); joula, jous ly (zezdola), von unten; zespod von unten; zes shora von oben, f. shury; 3huru, hinauf, f. wahuru; aper, aparty, apartem gurud, von pata, Ferse; zwlasse, zwlasse, slasse, obzlas fte, besonders, eigens, von wlaft. Um häufigften mit bem unbestimmten Ausgange ber Abjectis ve: zwolna gemach, langfam, zprosta einfältig; zbola nic, gar nichts, zbubbarma ganz umfonst, znenáhla gemach, allmählig, zrowna gerade, gridta toy felten einmal, gcela ganglich, gapplna völlig, griwa frumm, grenta bunn, stegta (gres 3ka) schwerlich; zbufta bicht, zdaleka weit ber, von weiten, znowa, znowu, znowy von neuem, bas von wnowe, neu, jest erft, ju unterscheiden ift; 3-nowa ist ber Genitiv von nowo, 3-nowu von now, und 3-newy von nowa.

34: zase wiederum; zawdy mähr. zuweilen, sonst nes kdy; zatim indessen; zarowen, zárowen gleichers maßen, zugleich; zawdek přígiti vorlied nehmen; zagisté, (zagisto) gewiß; za žiwa spáliti lebens dig verbrennen; za starodawna vor Alters, za druhé, zweytens, za eretj, drittens ec.

shury von oben, swecht pfany ber oben geschries bene; sprwu, zuerst, vom ersten Anfange; spres du, von vorn, zzadu für szadu, von hinten; spameti (zpameti) auswendig, de memoria; spolu, pospolu mitsammen; stezj, stezby, stez zem schwerlich. fau: sankroms abgesondert, an einem besondern Orte, seorsim, von san und krome.

ob: obzwlaffie, obzwlaffine, obwlaffine, besonders.

od: odkud, odkad moher, odeud, odead, odsud, von baher, von hieher; odonud, von dorther; odkudž, odkawádž, von woher, von welcher geit her, odginud, anderswo her, odněkud, irgendwo her, odněkud nirgendher; odewskad, odewskad, odewskad, odewskad, odewskad, odewskad, odpoledne nachsmittag.

wy: wyburn, zhuru, hinauf, aufwarte, von wz und bura.

bez: bezdeky ungern (ohne Dank); bez snadu (ohne vielleicht) ne vix; bez mala beynahe.

pod: podragi geheim, podkryrem verdeckt, podkradj verstohlenerweise.

pri: pritom, baben; pri neymenffim jum wenigsten.

pre: prilis zu fehr, prilis mnoho, gar zu viel, prisilis centy gar zu fein, von pre und lich.

pro: proc warum, aus pro und ce (co); proto beß= halb; pro Buh unentgeltlich, (um Gottesmillen), daher auch bie Rebensart zbuhdarma, ganz umfonst.

pred: predwejrem (predweeregstem) vorgestern, von wera; predtim ehedem, ehe bevor; predce (fur predse) doch, immersort,

pics: presto überdieß, presprilis mehr als zu viel. mezi : mezi tim, inzwischen.

nad: nadto überbieß, nadprilis mehr als zu viel, nad: mjru über bie Magen.

Oft erfett der Instrumental die Präposition: koz im herum, für okolo, honem geschwind, walem hauhausenweise, auprtem hoftig, ungestümm, stürmend, stokem eiligst, predtem zuerst, stranau ben Seite, darem zum Geschenke, nahodau von ungefähr, diem zum Theile, stressim zum Glücke, mistem, misty theilsorten, horem (giri) oben her; mnohem wice viel (um vieles) mehr, kradi durche Stehlen. Gednau einmal, gedinau, gedinickau ein einziges Mal, sind weibliche Instrumentale von gedna, gedinicka; prizekau in die Queere.

Doma zu Hause, domu nach Hause, weers (weers) gestern, dolu hinab, sind Genitive von dum, weeer, dul. Der kocal dole, unten, steht für wdo: le; und die Clowaken sprechen hore für nahore. West u wahrhaftig, trochu, trossinku, drobet ein wenig, sind Accusative von wera (wira), trocha, trossinka, drobet.

Richt selten steht der Nominativ co für gato: co sijb bily Schneeweiß, co ubel cerny Kohlschwarz.

§. 247. Selbst Beitwörter und ganze Redensarten können die Nebenwörter vertreten: stoge, kleže, leže se modist, stehend, knieend, liegend hat er gebethet; samochre frenwillig, chreg neb nechreg du magst wollen oder nicht; gak slusse, gak parij, wie sich gebuhrt, geziemend; gak náleži gehörig, recht; nelze (sur nelze gest) oder nenj lze, nenj možná, unmöglich. Urci, arčik, bodeyk, frensich wohl, gingen als Betheuerungen in sörmliche Adverbia über. Ersteres ist der Imperativ von ku mit dem Borschlage a, legteres aus boh (bůh) und deyk zusammengezogen.

Ableitung der Nebenwörter von Benwörtern.

§. 248. Mehrere Benwörter mit bem unbestimm= ten fächlichen Ausgang o werden als Rebenwörter ges braucht:

mnoho viel, malo wenig, primo gerabe, dauhe lange, cafto oft, dawno langst, nedawno unlangst, snas

snabno leicht, blizko nabe, daleko weit, wysoko hoch, hluboko tief, nizko niedrig, stroko breit, wssecko, wsse lauter: wssecko gsau seri, wssecko pekarj.

Seltner aber die Benwörter mit dem unbestimmsten Endvocal é: gedné nur, gediné einzig und allein, prwé ehe, eher, von dem veralteten prwy, také gleichfalls.

Aus gedno, gedné ist gen verkurzt, und wieder am Ende verlängert worden: genom. Bolik, tolik, gak, tak, wsseligak haben das o längst verloren; das relative gako (wie, sicut) und toliko (bloß allein) haben es noch behalten.

S. 249. Im gewöhnlichsten geschieht die Ableitung vermittelft des Vocals e (e).

žiwy: žiwe lebhaft, bruby: brube grob. blaupy: blaupe ungeschickt, ftrjomy: ftrjome magig. bidne: bidne elend. filny: filne ftart, mandry: mandre klug, dobry: dobre gut. mily ; mile rad gar gern. faly: fiale beständig, tuby: tuge feft, febr. rwrdy: twrde hart, draby: draze theuer, Fruty: Frute ftreng. tichy: tiffe still, lebty: lebce leicht. Prátty: fratce furz, borty: borce bitter. wyfory: wyfoce uceny, hochgelehrt.

Manche behnen ben Bocal wie mile, tisse; prawe so eben, recht, von prawy, ben ben Alten auch doko; nele pollkommen, von dokonaly.

§. 250. Gehen die Benwörter in sty aus, so wird das y nur vertürzt: muzsty männlich, howadsty vichisch, brarrsty brüderlich, česty mluwi, er redet bohmisch, hezty hübsch, turecky türkisch, von muzsky, howadsty 20. Auch lehty für lehce war ehedem üblich. S. §. 244.

# Bildung des Comparativs und Superlativs der Rebenworter.

§. 251. Der Comparativ wird vermittelst e oder egi (nach n aber e, egi) gebildet. Ein e nehmen 1) die ganz unregelmäßigen an, b. i. folche, welche ihren Comparativ von andern Wurzelwörtern bilden:

dobre gut: Comp. lépe, lép (lip), besser.

zle übel: hûre, hûr, schlimmer.

mnoho viel: wice, wic, mehr.

málo venig: měně, méň, weniger.

déle, dél, (dýl), eher.

brzo balb: dřéwe, dřjwe, díjw, eher.

Co auch fpiffe, fpis, eber, gefdwinder, von fped.

2) Die Nebenwörter auf ko, cko, oko, indem Diese Bildungsfylben zuerst megfallen:

bluboko: Comp. blaube, blaub, tiefer.
daleko: dále, dále, weiter.
ffiroko: ffire, spiece.
auzko: auze, auze, auze.
blizko: blize, blize, näher.
nizko: nize, nize, nize, nizer.
teżko: tiże, tiże, schwerer.
wysoko: wysse, höher.

3) Die unmittelbar von den Burzelwörtern 3ad, pred, snad, sled (posted) abgeleiteten Nebenwörter:

wzadu: záze, záz, meiter hinten (d in z).
napřed: příze, příz, meiter vorn.
naposledy: posléze, mehr zulezt.

neppostéze, ju allerzeit.
snad: snáze, snáz, leichter.
dráže: dráž, theurer, it von draze.
tauže: tauž, fester, stärter, von tuze.
záže, záž, eher, von záhy; hausstě, hausst, bicheter, von hustě.

#### 154 Bildung bes Comp. und Superl. ber Rebenwörrer.

Bon rad ist radigi und radee (radi) für radsse als Nebenwort, radss aber als Bepwort üblich. In ben gemeinen Sprecharten hört man auch hlaubs (für hlaubsse) und andere ähnliche Berkurzungen.

§. 252. Alle übrigen, die ber Comparation fähig sind, bilben den Comparativ vermittelst egi, d. i. sie hangen nach dem e des Rebenwortes noch die Sylbe gi an:

cifty, čiste: cistegi reiner, klarer. pekny, pekne: peknegi, schoner. staden, staden, suger. mekky, mekce: mekcegi, weicher. pozde: pozdegi, später.

Der Ausgang egt ist ben den Alten egi; egte; b. i. ege.

Auch ben kürzern Somparativen hängen Sinige bas gi an: wicegi, dalegi, dolegi; in der gemeinen Rede verschlingt man zwar das i, hängt aber dasur ein c an: wicegc, dalegc, pozdege, in einigen Kreisen auch potomege für potom, zasege für zase, pokadege sur porad. Mele seichter, sur melcegi, und ähnliche Berkürzungen gehören den gemeinen Sprecharten zu. Sogar von zima, tma, wenn sie als Prädikate gebraucht werden, bildet man zimegi kälter, tmegi sinsterer.

§. 253. Der Superlativ wird burch Borfegung ber erhebenden Partitel ney gebilbet:

neywice meiftens, neypozdegt am fpateften.

#### Bindemorter, (Conjunctiones).

- §. 253. Urfprüngliche Binbewörter find :
- 1. i, a, by, (bo), (ne), (le), -li, še, či.
- 2. an, at, ac, nebo, nes, leda, lec, 3da.
- 2. br3.

がら

Ŕ

lit

¥

٠,

Wozu noch die emphatischen Rachlaute & und 3 gehören. Doch sind nebo, nes zusammengesett. Eben so gesto aus ges und to. S. ze.

#### §. 254. i, und, auch:

Wegmeno otce i syna i ducha swateho, im Rammen des Baters und des Sohnes und des heil. Geistes; tak i my, so auch wir; take i, desgleichen auch; ba i, ano i, ja auch; i na nebi i na zemi, sowohl im himmer als auf der Erbe.

#### §. 255. a, und:

telo a frew, Leib und Blut; a tak, und so; a i 3dek, und auch hier; a i nynj, und auch jeht; a proto3, und deßhalb; a wsfak, und doch, jedoch. Bor ni, by, le, sit das a ein bloßer Borschlag: ani, aby, ale. So auch vor neb, nebo: wo es aber getrennt bleibt; a neb, a nebo.

§. 256. by, byf, wenn, aby, damit, daß: mohlby platiti, koyby gen chtel, er konnte zahlen, wenn er nur wollte: bylbych tomu rad, by (aby) ges dnau siel spat, ich wäre froh, wenn er einmal schlasen ginge; musi, byt trebas nechtel, er muß, wenn er auch nicht wollte; rekni mu, aby sel, sage ihm, damit er gehe. S. die Bild. des Optativs §. 191.

§. 257. Bo ist nur in der Zusammensegung nebo üblich. S. neb, nebo, s. auch ne.

te (flaw. no, allein), wird nur mit 3, bo, brz berbunden, daher nes, nebo, nebrz, (nybrz). S. unten.

Le mit dem Borschlag a: ale, aber, allein; wsfak ale, jedoch aber; neceliko — ale i, nicht nur — sonzhern auch.

## §. 258. -If, eine Rachfolbe, ob:

Septey se, byl-li tam, frage, ob er bort war; podizwey se, ge-li gis doma, schau, ob er schon zu Hause ift. Dem li entspricht im Nachsage či, čili, ober: Ziwli či mrtew, ob lebendig oder todt; ged-li či med, ob Gift oder Honig.

Sonst bezeichnet li eine Frage ober Bedingung: mamli pak tam giti, soll ich benn hingehen? witelf pak, ze sem stonal, wisset ihr benn, daß ich krank war? budeteli zegtra doma, als Frage: werdet ihr morgen zu hause senne, als Bedingung: wenn ihr zu Dause senn werdet. Häusig wird li mit gest, pak, da, di, nez verbunden: gestli (geli) ob, gestlize, gestlizet, wenn, pakli, paklik, wosern, wenn; zdali, eill, ober; nezli als, s. nez.

## §. 259. 3e, 3et, baß, quod:

Wim, ze neptigde, ich weiß es, daß er gicht kommen wird. In Mähren hört man noch ez, ehedem gez; das relative gez (welches) ging also in eine Conjunction über, so wie gesto (gezto) noch ein relatives Fürmork und zugleich ein Bindewort ist.

#### §. 260. či, čili, oder:

doll & nedas, wirst du geben, oder nicht geben? suffili dan dari cifari cili nic, gebuhrt siche dem Raisfer Abgaben zu geben, oder nicht?

§. 261. an, ano, ba, wie, als, baβ; widel sem, ano hwezda s nebe spadla, ich sah, wie eln Stern vom himmel siel; prissty & hrobu an giz stunce wzesso, sie kamen zum Grabe, ba die Sonne schon aufgegangen war; uzrel, an mnoho lidu gde odend, er sah es, wie (daß) viel Bolt von da weggeht, Myssels sme geg an prawi, wir hörten ihn sagen (eum dicentem) d. i. wie er eben sagte.

#### 3. 262. af, afby, baß, damit: ut:

Cheeli at dime, willst bu, bag wir fagen; at nega; bynau, bamit sie nicht zu Grunde gehen; at mi ba pos Fog, er soll mir Rube geben; atby ist bas verstärtte aby.

# §. 263. ac, act, obicon, obgleich:

Mit foli verbunden: acfoli, acffoli, acfoliw, acfon liwet: ac o com wice, ob ihr schon bavon wisset; acs Poli sam mnoho nemam, wiewohl ich selbst nicht viel habe. Ben den Alten hieß ac, wenn, si, flaw. acce.

§. 264. nebo, nebof, neb, nebe, benn; 2) im Rache fage nebo, neb, a nebo, a neb, ober:

Aus ne und bo, flaw. ibo, s. oben bo und ne. Alebo gim ziwi gime, den durch ihn leben wir; nes bot psuno gest, denn es steht geschrieben; ned i ga gsem gako wy, denn auch ich bin, so wie ihr. 2) Ga nebo ty, ich oder du; pole ned domy, Felder oder häuser; chreg neb nechteg, du magst wollen oder nicht wollen; dute bratr a ned sestra, entweder der Bruder oder die Schwester; rada rato a nedo dile tos to, dieser Rath oder dieses Werk.

§. 265. než, aber, allein; 2) než, nežli als:
než porom, allein nachher; dnes nic nemám, než
zegera budu miti wseho dosti, heute habe ich nichts,
aber morgen werde ich von allem genug haben. 2) prwé
než přigdes, eher als du kommst; nic giného nežli,
nichts anders als; wice než deset, meht als zehn; nebylo
lze než umřsti, es war nicht möglich als zu sterben.

#### §. 266. lee, leda, anger:

lec ume, außer er fterbe; lecby (ledaby) profil, 48 fen benn, er bate; leda — leda, entweder — oder.

§. 267. 3de, 3deby, 3des, 3dali, 3dalis, ob, num v 3dalis pat neuwer. weier ihr benn nicht? 3daby fnad fel, 60 er erme genge.

#### Lais bes, vielmehr:

Der Comparatio von brzy; daher die Zusammeno seamper model se sogar, alebrz, nybrz (sut nebrz), sondere.

## \$. 269. (t, 3).

Tie emphrissen Rachlaute e und 3 werben solsder Rederbeien, die eines Rachbruck fähig sind, und
die Rederbeien, die eines Rachbruck fähig sind, und
die deber zern die erste (nach den Pröpositionen und eis mehr Laumentwere auch die ate) Stelle im Sahe einnehs men, zur est anzedingt, doch viel häusiger das k: duhr mr. zur, myt, one, tent, tot; welikat byla muze, zur, redyt, anot, zet, paklit, prissellitby; gakei sim ist aus gake ge zusammengezogen; wimt, menne, den, wimet, mamet, bylt, byt, bych, git, gestie, glaut; wolatit budu, rusen werde ich; metadunt zuhanden; hnedt, nrade, pro nast, we wescher, gruzit.

In Imprentive lieben bas 3: deys to panbuh, Gret am et podis, gdis, gdisis, hlevers, wistes, wistes, with et. Lood nimmt nech das f und 3f an: necht, makis. Con nimmt nech das f und 3f an: necht, makis. Co ist anch tak sowohl des f als des 3, moderis. So ist anch tak sowohl des f als des 3, moderis. So ist anch taks, taks, taks. Co, wither man gern mit 3 und 3k: co3, kdo3, co3k, wither man gern mit 3 und 3k: co3, kdo3, co3k, wither man gern mit 3 und 3k: co3, kdo3, co3k, with the Kartikel li wird das 3 öfter als k, with the Kartikel li wird das 3 öfter als k, with the Kartikel sowohn andern nur 3 verbunden: slussis, posnoż, with such sok social, anis, tudiz, posnoż, with such taks, gestis, zdaliż, anis, tudiz, posnoż, kartikel such sok social, nimlich. In kdyż, kartikel, such den z tociz, nimlich. In kdyż, kartikel, such protoż, gelifoż und andern hat das

Das 3 jugleich eine relative Bebeutung. In gestlife protoze sind gestli proto mit je zusammengezogen.

Ponewadz, weil, ist aus po und ne (ne für bas fächliche ge) zusammengeset, und mit dem Bilbungsa taut wad versehen, wozu noch das emphatische z hinz zukam. Wsak boch, ginak, sonst, sind vermittelst ak abgeleitet. S. die Bilbungssplben der Rebenwörter.

Sonst werden Nebenwörter zu Berbindungen gesbraucht: pockey, as prigon, marte, bis ich konfme; ani dnes, ani zegtra, weder heute, noch morgen; kedaby tam sam sel, es sen benn, er ginge felbst dahin.

Und so vertreten auch andere Redetheile die Stelle der Conjunctionen: dilem u nás, dilem u wás, zum Theile ben und, zinn wice, tim Theile ben und, zinn wice, tim Lépe, je mehr, desto besserz téz, imgleichen, také, auch, eben so; zagisté, denn, zwar; bud (budto) zde, bud tam, es sen hier oder dort; nerkuli (ne dicam), der Imperativ nercili, zu geschweigen.

#### Gnterjectionen.

§. 270. Die ursprünglichen Interjectionen als blos se Ausdrücke der Empsindungen sind entweder ganz eins sache einsplichige Laute, wie o! ay oder ey! ay ay ay! no! ha! hahá! oho! hey! huy! ach! och! pfuy! pfy! st! cit! ps! pst! oder auch zwensylbige und dus sammengesetze, wie auwe, nosa, hola, hela, heysa, heysasa, hosa, hosa, hosas, hosas veraltete aita! Bor andern sind zu merken:

na, ná, da, da haft, nimm, note, náte, da habt ihr!

nu, nuze, ey nuz, wohlan! wyd, wydte, gelt! nicht wahr? ben Fragen. tot, toz, tozt, siehe, ecce. herez herez, ist nun veraltet. ble, blete, ey ble, siehe!

Pyl (Pil) Pyl, daß! utinam, den Berwünschungen;
linkt auch bodeyz, bodeyt (aus boh und dey).

Rida, predede, Beh! nastogte, ach nastogte!
with, nadratitiz! bohuzel! den Betheuerungen.
phiru, widuru, auf, auf! bopomozi, wolan! bey
kuimuntitungen. (aus boh und pomozi).

medie (mandie, min! quaeso! aus mme und bles
middie minen! euge! (ur mig del, had Dank.)
policie diene del, policie, pade dich sort!

sint viden, sie position, pade dich sort!

prisundid prisundidu, prisundohn, ben Gott!

int prisundid prisundidu, prisundohn, ben Gott!

Si kunte bedde, bobde, dáli pánbůb, wills Min Rad bud drun pinbub, zachowerz banbub. A. ... wer bewahre, dar panbub, Glud ju! ..... pardad, Gott helfe, pozdraw panbub, bely wie. juplet panbub, vergelte Gott, nadet mas www wirt bestere cuch, chwala panu Bobu, de Kiging pund Kobu, Gott sen Bank, flys, flysfre, bie buitt bech, gartu, und ähnliche Ausbrucke, 14. 11stpaei, batla matla, bat mat, tintili wans un. pleit eteft, bac, banc, fat, ferner (bus,ecte un wife), psic (macku), kác (kotě od mlitari berue ober by, bie, narue; bat, ceby ober sibe ; put put, ber gewöhnliche Ruf für Bubner, ps pa, tur Dunbe, didli für Enten, bude ober bufy für di ift, dan für Rühe, possem (aus pod sem) für Schain und andere Thiere, cunft ober curna für Schweine wowen jum Theil and bierber.

# Biegung der biegsamen Redetheile.

# Declination der Mennworter.

1. S. 1. Die Bicgungslaute, bie am Ende angehangt werden, bestehen größtentheils aus Bocalen. Bon Confonanten find bagu nur m und d, ferner'bie Gnibe owe en, et ober at (vor Beiten auch er, es) ju Mugmenten,

angewendet merben.

Die 5te Endung ift ber Local ober Präpositional. weil diefer nur mit den Prapositionen w, na, po, pri portommt. Die 6te, ber Sociativ mit ber Praposition s, und einigen andern; fonft auch, wenn er ohne Draposition steht, Instrumental genannt, weil er bem Bertzeuge, momit etwas verrichtet wird, eigen ift : nojem, mećem, mit bem Deffer, mit bem Schwerte. cultro, ense.

# Charaktere der Declinationen.

6. 2. Manuliche obne Endvocal.

1. II.

Rom. -: bad Nom. -: mus. Gen. a: bada. Gen. e: muge. Dat. u: badu. Dat. i: muzi-

Da aber die Unbelebten, ben verlängerten Datto ewi, so wie auch das i im Rominativ des Plurals nicht mehr haben, so zerfällt sowohl I. als II. in a und b.

Ŀ. П. Sing. bolub, dub. brác, Plur, bolubi, duby. bráči, mece.

| Beibliche ohn | e Endvocal, | und | mit ben | Endvocalen | 4, | ĕ. |
|---------------|-------------|-----|---------|------------|----|----|
|---------------|-------------|-----|---------|------------|----|----|

|      | - 111     | 17.      | V. a.                            | β.        |
|------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|
| Gen. | i: kosti. | y: ryby. | é: frmé.<br>é: frmé.<br>í: frmí. | ė: láznė. |

Sächliche auf e (mit und ohne Augment) und auf os

| <b>V1.</b>     | VII.         | VIII.    |
|----------------|--------------|----------|
| Mom. e: pole.  | e: tele.     | o: éclo. |
| Ben. c: pole.  | ete: telete. | a: cela. |
| Dat. i: poli.  | eti: teleti  |          |
| Plur. e: pole. | ata: telata. |          |
| CHEST CONTRACT |              |          |

Sächliche, Beibliche und Männliche auf j.

#### XI.

| Sächl.                             | Beibl.         | <b>M</b> änn <b>l.</b> |
|------------------------------------|----------------|------------------------|
| Rom. j: 3bozj.                     | rolj.          | sudj.                  |
| Gen. j: 3bo3j.<br>Soc. jm: 3bo3jm. | rolj.<br>rolj. | fudj.<br>fudjm.        |

#### Augmente.

§. 3. Das Augment er und at schalten nur die sächlichen Gattungsnamen junger Thiere vor den Biegungssauten ein. Die Reutra auf me nehmen die Bersmehrungssylbe en an: brime, bremene, bremeni, Plur. bremena. Das Augment es erhielt sich nur im Plur. von nebe: nebesa.

Das Augment er war den weiblichen Formen dei und mati eigen, Gen. deere, matere, Dat. deeri, materi, Accusativ deer, mater. Für dei ist nun deera üblich, ehebem auch deer, so wie mater (eis gentlich der Accusativ von mati) jest als Rominativa gebraucht wird.

Durch bas Augment ow werden verlängert 1) ber männliche Rominativ bes Plurals: Pnowé für spni. 2) Der Dativ und Local ber Belebten im Singular: pánowi für pánu.

Dr:

|                                         |              |                |                 | ରି         | rrima | Oerunarionen               | 200     | Subfrantip      | antib    | ت    |                |                                                         |                 |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-------|----------------------------|---------|-----------------|----------|------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|                                         | Singu-       |                | Der Männlichen. | nnliche    |       | લ                          | ક્રેલ્ડ | Der Sächlichen. |          | Q    | er 336         | Der Beiblichen.                                         | .2              |
|                                         | lar.         | (a) I.         | (q)             | (a)        | (£)   | (b)    (a) IL (b)    VIII. | VI.     | · .             | VII. IX. |      | V.(a)          | IV. $ \nabla \cdot (\alpha) \nabla \cdot (\beta) $ III. | III.            |
|                                         | Stom.        | ,              | • . •           |            | •     | ٥                          | ٠       | •4              | ,,,,     | 4-   | •              | t                                                       | ı               |
|                                         | Acc.         | 3              | 1               | 3          | •     | Ŷ                          | ب       | •••             |          | =    | 7              | í                                                       | 1               |
|                                         | Gen.         | , <del>4</del> |                 | ۳          | ¥     | å                          | ٠       | ·ite            |          | \$   | 44             | بو.                                                     | <b>~</b>        |
| <del> (4</del>                          | Bat.         | ÷              | <b>;</b>        | 4          | •:    | =                          | 4.      | Ę.              |          | ٠.   | ٣              | 7                                                       | 7               |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 20c.         | 7              | ب               | 4          | 7     | ٠,                         | **      | Ė               | •        | ٠,٠  | 7              | ٦                                                       | 7               |
|                                         | <b>B</b> 00. | ÷              | tt.             | -63        | шэ-   | ·cm                        | -cm     | -etem           | E        | 228- | 7              |                                                         |                 |
|                                         | 88°0°.       | Y              | ٠               | 4          | , *** | o ·                        | Y       | ب               |          | ۴    | .4             | . 1                                                     | •               |
|                                         | Pluraf.      | `              |                 | ,<br>!     |       | ,                          | •       | ` .             | , ;      |      |                | •                                                       | ,               |
|                                         | Stom.        | •              | *               | ) <b>-</b> | Ý     | 4                          | 4       | -ata            | 7        | *    | ••             | ••                                                      | 7               |
|                                         | Acc.         | 4-             | ٦,              | 9          | ۲     | 4                          | *       | ata.            | -        | •    | 'Y             | 10                                                      | 7               |
|                                         | Gen.         | •=             | •#              | •==        | •#    | 1                          | T       | -84             | ***      | 1    | ` <del>`</del> | .,,                                                     | ٠,              |
|                                         | Bat.         | -ta            |                 |            | -im   | -ům                        | E       | -atum           | E        |      | -im            | H                                                       | E               |
| تهيي                                    | *00x         | 4.             | 41-             | -14        | 4;-   | 19.                        | \$      | ared            | 9        | фġ.  | ÷.             |                                                         | -c <del>à</del> |
| <del></del> ,                           | 300          | *              |                 |            | ***   | *                          | 7       | 459             | imi      |      | - emi          |                                                         | F               |

#### MIgemeine Bemerkungen.

§ 4. Der Bocatto ift im Plural vom Romts nativ durchaus nicht unterschieden; und felbst im Sinsgular haben nur die Minnl. (der I. und II.) und Weibl. (der III. und IV. Decl.) einen eigenen, nicht aber bie Reutra.

Alle Reutra, besgleichen die Männlichen unbelebten, die Beiblichen ohne Endvocal machen den Accusativ im Singular und Plural ihrem Nominativ gleich; die Beiblichen aber mit dem Endvocal (a, e) nur im Plural.

Selbst die Männlichen belebten ohne Endvocal hate ten ehebem keinen besondern Accujativ, sondern er war dem Nominativ gleich, daher die Formeln pro bub, ses den na kun. Allein jest vertritt ben ihnen durchgängig der Genitiv den veralteten Accusativ: eloweka, prake, psa, den Menschen, Bogel, Hund, von elowek, prake, pes.

Die belebten Männlichen mit bem Endvocal a richten sich zum Theile nach den Weiblichen (Declin. IV.) satu, slauhu, wladyku, von tata, slauha, wladyka. Die Alten bogen auch die Männlichen auf e nach den Weiblichen (Decl. V.), daher der Accusativ saudci, zukogmi, panossi, von saudce, enkogme, panosse, ber Sociativ pred saudci sur pred saudcem. Uiber-haupt sahen die Alten mehr auf den Endvocal des Nominativs, als auf das Geschlecht; die Neuern hingegen richten sich mehr nach dem Geschlechte des Rennwortes, daher die mannlichen Dative tatowi, slauhowi, wlas dykowi, für rate, slauze, wladyce.

Der Local aller Beiblichen ist im Singular tem Dativ gleich; ferner aller Männlichen und Sächlichen, beren Dativ auf i ausgeht; selbst vieler Nennworter, beren Dativ auf u oder owi ausgeht, wenn gleich diese ihren besondern Boral mit e bezeichnen.

Der Sociativ (Instrumenta!) im Singular auf emisst nur den Männlichen und Sachlichen eigen, so wie au oder i den Weiblichen. Die Lusgänge mi, ami, emi im Plural nehmen gewöhnlich nur die Weiblichen an; feltner die Männlichen und Sachlichen, weil diese der Regel nach sich mit y oder i begnügen. In der IX. Declination ist imi-allen drep Geschlechtern gemein.

## Declination der Mannlichen ohne Endvocal.

#### Erfte und zwente Deklination.

| Ging. | (a) I.        | , (b <b>)</b> | (a)                     | II. (b) |
|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------|
| Rom.  | dlap '        | dub.          | þráč                    | meč     |
| Acc.  | (dlapa)       | dub.          | (bráce)                 | meĉ.    |
| Gen.  | <b>d</b> lapa | dubu.         | bráče                   | mečę.   |
| Dat.  | diapu         | dubu,         | , <b>þ</b> rá <b>čí</b> | meci.   |
| Poc.  | <b>d</b> lapu | dube.         | bráči                   | meći.   |
| Goc.  | chlapem .     | dubem.        | þráčem                  | mećem.  |
| Boc.  | plape.        | dube.         | þráči                   | meči.   |

#### Pluraf.

| Non. | dolapi`       | duby.  | <b>b</b> ráct · | mece.          |
|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| Acc. | diapy         | duby.  | bráče.          | meće.          |
| Gen. | chlapů        | ðubů.  | þráců .         | mečů.          |
| Dat. | <b>dlapům</b> | dubům. | brácům          | mecum.         |
| goc. | dlapjd.       | dubjc. | bráčich         | mečj <b>o.</b> |
| Soc. | diapy `       | duby.  | <b>þ</b> ráði   | meči.          |

## Anmerkungen über die ste und 2te Declination.

S. 5. Bur Iten Declination gehören 1) bie Menne wörter, die sich mit einem breiten Grundlaute schließen, nämlich mit w, b, p, m, n, l, (dem groben), r, d, t, 3, 6, b, c, ?. Die fremden cic, floc, plac.

Bur sten aber, die fich 1) mit ben engern Grunds lauten g, n, l, (bem feinen), t, d, t, 3, 5, c, c, fchlies fen, nach welchen bas a in e, bas u in t verengt werden:

|            |           |                | - Gen.              | Dat.         |
|------------|-----------|----------------|---------------------|--------------|
| <b>a</b> ) | glodėg,   | Dieb,          | złodige,            | zloděgi.     |
| •          | tuń,      | Pferd,         | tone,               | foni.        |
|            | Prál,     | Konig,         | Prále,              | Práli.       |
|            | thor,     | Iltiß,         | thore,              | *choři.      |
|            | blemey38, |                | blemeyide,          |              |
|            | zet,      | Eidam,         | zetě,               | zeti.        |
|            | muž,      | Mann,          | muže,               | muži.        |
|            |           | Blindschleiche |                     | flepeyffi.   |
|            |           | Better,        |                     | streyci.     |
|            | setáč,    |                | fetáče <sub>i</sub> | fetáci.      |
| <b>b</b> ) | Frag,     | Rand,          | Prage,              | Pragi.       |
| - /        | pen,      | Stamm,         | pně                 | pni.         |
| ,          | omel,     | Hopfen,        |                     | chmeli.      |
|            | fer,      | Staube,        | tře,                | <b>ř</b> tí. |
|            |           | derige Rus     |                     | bwjżdi.      |
|            | plásst,   |                | pláffte,            | plássti.     |
|            | nůž,      |                |                     | moší.        |
|            | fos,      | Korb,          | toffe,              | fossi.       |
|            | menec,    | Aranz,         | wence,              | wenci.       |
|            | pláči     | bas Weinen     |                     | pláči        |

- 2) Einige, die mit en, t, 3 schließen: den, dne, dni; loket, loket, loket; krapet, krapet; test, teste, testi; (ben den Alten auch kmer, kmere, kmeri; host, hoste); kness, knese, knesi, so auch peniz, wirez, krancauz, weil die Laute n, t, z in diesen Wörtern stüssig waren. 3) Die Männlichen auf ce, wie wudce, zhaubce, saudee, und auf e: rukogme, Alarkvabe.
- §. 6. Ben dem Endlaute I, da die Böhmen selbst im Schreiben den Unterschied des gröbern breitern (f) und

und engern feinern (1) nicht mehr beobachten, muß nun auch auf den Ausgang des Genitivs (a, u, oder e) geses hen werden. Ein e im Genitiv haben alle von Zeitwörztern vermittelst el abgeleiteten, wie pritel, pritele, kazzatel, kriteel ic. ohne Ausnahme. 2) Viele andere als: aul, del, chmel, chamosteyl, chumel, chuchel, cil, cirkl, amel, danel, datel, gezel, gitrocél, heyl, bridel, kasch, kasch, kasch, kral, kuchel, kral, kridel, kasch, kasch, kral, kridel, krach, priel, mandel, mol, moteyl, ocel, ortel, pamosfel, powrhel, pytel, swizel, ssindel, tytul, trupel, wettel, zetel; serner die eigenen Namen Abel, Danyel, toel, (Noe), Samuel. Einige davon hatten ben den Alten ein a, worin man jest das e vorzieht: kotel, kotla und kotle, popel, popela und popele, teyl, teyla und teyle.

§. 7. Alle übrigen haben im Genitiv a ober u, und gehören zur Iften Declination:

a) wil, wola.
Pawel, Pawla
andel, andela.
posel, posla.

b) stul, stolu, (stola). Ziwel, Ziwlu. djl, djlu. Fostel, kostela u. s. w.

§. 8. Den (mähr. den) wird zwar nach der zwensten gebogen, entlehnt aber doch einige Endungen aus der sien, einige sogar aus der 3ten Declination:

Sing. Nom. den Plur. dni, dnowe.
Ucc. den dni, dny.
Gen. dne dnj, dnů.
Dat. dni (dnu) dnům.
Loc. dni (dnu) dnech.
Soc. dnem dni, dny (dněmí).

Im Local auch dne in der Formel wedne, bey Tage. Gen. Plural dnj: kolik dnj, ffest dnj, und dnu: 3a dnu, in den Tagen. Teyden, (ryden), Den. tehodne, Loc. w temdni, gemein auch teydnu.

§. 9. Lid, ben ben Alten auch hoft, kmet, teft, richten sich im Plural nach der 3ten, den Nominativ aus-

ausgenommen; bratt, knes, kun aber auch gang nach ber gten.

Plut. Rom. lidé, bosté, bratti, Pneli. Acc. livi, bojti, bratři, Prési. Gen. lidi, bratti, bosti, Dat. lidem, bostem, brattim, Loc. o libech, boftech, brattich, Soc. s lidmi, hostmi, bratřími, fnělimí.

Autogme, Burge, Martrabe, panos (alt pas noffe) Ebelfnecht, und alle auf ce ben den Alten nach ber 5ten, baher im Accus. des Singulars: ratogmi, Martrabi, panossi.

#### Genitiv ber iften Declination: a, m.

§. 10. Der Regel nach haben die Belebten ein a, die Unbelebten aber ein u. Allein auch viele ber legtern sind des a fahig, einige bes a und u: duch, Geist, du; cha swareho; duch, Athem, buchu und ducha.

Das a haben 1) alle Ortsnamen: Kim, 3 Ki: ma, aus Rom. Brakow, do Brakowa, nach Kras kau. Lwow, n Lwowa, bey Lemberg.

Doch Most, Brür, česty Brod, Böhmischbrod, behalten das u., weil most, Brücke, brod, Fuhrt, noch bedeutende Gattungsnamen sind.

- dna; auch aunor, Februar, aunora.
- 3) Die Namen der Wochentage auf et: pondelek, pondekka; auch dnessek, zegerek, do dnesska, do zegerka. Ausgenommen parek, parku.
- 4) Manche andere, wie chlew, do chlewa, in ben Stall, chleb, kus chleba, ein Stud Brod, zae kon, podlé zakona, nach dem Gesehe, mleyn, ze mleyna, aus der Mühle, kostel, u kostela, beh der Kirche, korel, korel, popel, popela, seyr, bez seyr za, ohne Käse, wecer, az do wecera, bis gegen Abend,

Abend, klasster, 3 klasstera, aus dem Kloster, obed, wobeda, benm Mittagmahle, kaut, do kauta, in den Winkel, ziwor, plod ziwota, Frucht des Leibes, occt, malo octa, ein wenig Essig, swet, do sweta, in die Welt, owes, korec owsa, ein Strich Hafer, dobytek, mnoho dobytka, viel Bieh, rybnik, z rybnika, aus dem Teiche.

So auch hebitowe Zaludet, podolet, kostelst, pokogik. Geemen, geomena, und geomene, (nach ber aten).

#### Genitiv: a und usc

Sen, ze sna, aus dem Schlafe, und som des Traumes; dum, do domu, ins Haus, und doma zu Hause; stado drawa oder drawu, eine Heerde Schaafe. So auch odow, ostrow, selep, hrom, komin, zahon, swicen, aumyst, z aumysta, stut, dwur, chomant, nezit, les, kus, duch, hrich, kozich, kaslich, orech, gazyk, potok, rok, řebrik, plinik, das a besondere mit Borwortern: z ostrowa, do dwora, z lesa, do roka, sousk toho roku, lesu libanského re-

Die eigenen Ramen auf o, wie Pláto, Farao versändern den fremden Ausgang onis in ona: Plátona, Faraona. Die auf es, us ausgehen, werfen das es, us gerne weg: Brystus, Brysta, Faryzeus, Faryzea, Opogenes, Dyogena. Einige behalten es, wie Gezus, Gezusa, Julius, Juliusa (und Julia), Societates, Sokratesa. Doch Gezus Brystus hat nur Gezu Brysta.

- Pan wird in pantata nicht gebogen; panbuh wird in pan buh aufgelöfet: pana Boha, wie pana Bryfta. Bor anbern Wortern wird pan als Chrentitel geschärft; pan kmott, pan biftup, pana kmotta, pana biftupa.

Páne in ben Formeln: leta Páne? im Jahre bes Gerrn, anno Domini, Undel Páne, Engel bes Gerrn, dram Páne, Tempel (Saus) bes Gerrn, dewo

Pa Pane, Magd bes herrn, flows Pane, Bort bes herrn, ist die alte possessive Form des Abjective für pan ober pans, und entspricht den possessiven auf si wie boss, Elowetj.

## Dativ owi, und m.

s. 12. Des verlängerten Dativs und kocals owi sind nur die belebten Wesch fähig. Eigene Ramen, wenn sie ohne Bestimmungswort allein stehen, fordern owi: Petrowi, Prokopowi, Wáclawowi, Wogrezdowi, sonst auch u: k swatemu Prokopu, nassemu Wóclawu, mlademu Wogtedu. Pán oder pan vor einem andern Rennworte nur u: Pánu Bohu, panu kmorrowi, sonst auch pánowi. Buh, duch, Brystus haben nur u: Bohu, duchu, Brystu.

#### Bocative unb-u.

§. 12. e: pan, pane, Jan, Jene, wul, wole, ofel, ofle, bratt, bratte, kmotv, kmotte, Bub, Boge, clowet, clowece.

Die Unbelebten, und felbft bie belebten Fremben baben r für r: dar, dare, dofrer, dofrere.

u: syn, synu, besonders nach h, ch, f: wrah, wrahu, hoch, hochu, Čech, Čechn, lenoch, lenochu (le: nosse), duch, duchu, (dusse), služebnik, služebniku und služebniće, streyček, streyčku, slawik, slawiku, pacho: lek, pacholku und pacholče.

Daryns, Darye; Bornelius, Borneli (nach ber

aten).

#### Local u und e (e).

§. 13. Der Local der Beledten (owi, u) ist dem Dativ gleich, doch ist owi hier seltener als u: o Bobu, w cloweku, po postu oder postowi, na ostu, pri panu.

Die meisten Unbelebten haben, befonders nach den Lippenlauten u und et dub, na dubu und na dube, strom, stromu und strome, w chrame und o chramu zc. Das e (e) allein haben z) die Ortsnamenz Kim, wKisme, Brakow, w Brakowe, Brod, w Brode, doch aber auch o cestem Brodn.

- 2) Namen ber Festtage: po swarem Jane, po Jakube, po Sawle, o swarem duffe, um Pfingsten; sonft, wenn von dem Heitigen oder einer andern Person die Rede ift, swarem Janu, o Jakubu 25,
- 3) Diejenigen, die im Gen. a haben: chim, w chiwe, chleb, o chlebe, mleyn, stul, kostel, klassser, obed, po obede, kaut, swet, na swete, (boch auch o swetu), les ze. Die Namen der Monate sind ausgenommen: w lednu, po unoru.
- 4) Mehrere andere concreta mit den Prapositionen w, na: hrad, na hrade, led, na lede, piwowar, w piwoware, wuz, na woze 2c. die aber oft mit and bern Prapositionen (0, po, pri) auch den Ausgang u annehmen, wie cas, po case und po casu.

Das u haben 1) bie Abstracta: hnew, diw, dar, bind, národ, ktest, na kteu, pot, ziwot, das Lesben, sonst w ziwore, im Leibe; dil, dilu, boch auch e in der Formel na dile, zum Theile, na wetssim dile, größtentheils. Das u steht ferner

2) fast immer nach b, ch, f: breb, na brebu, prach, w prachu, pocacet, na pocateu, (alt na pocace).

Doch hat sich bas ältere e nach der Verwandlung bes ch in ff, des k in c auch noch erhalten: wrch, kozisch, arch! na wesse und wechn, w kozisse und kozisse und kozisse und klobauk, potok, rybnik: na klobauce und klobauku, w potoce und potoku, po roce und roku 2c.

3) Gewöhnlich nach n, d, t: fwicen, na fwiscnu; aud, w audu, med, po medu, ged, v gedu, ffit, na fitieu; boch haben deban, (3ban), kin, led, kabat auch e, woben der Wohllaut nicht außer acht zu lassen ift.

Plural: Rominativ i, owé, é, jund y.

(a)

§. 14. Der feine Bocal i ist jest nur ben Belebten eigen: pan, blazen, komar, bazant: panis blazni, komari, bazanti. Deshalb geht b, c, f in 3, ff, c über: kozeluh: kozeluzi, podruh: podruz zi, lenoch: lenossi, prak: praci, wogak: wogaci, učedlnjk: učedlnjci, Turek: Turci.

owé: diesen Ausgang (é mit dem Augment ow) lieben bie einspldigen Worter, die Abgeleiteten auf ek, und manche andere, wo es der Wohllaut sordent: lew: lwowé, oxism: oxismowé, syn: synowé, slon: slonowé, thán: echánowé, wůl: wolozwé, posel: poslowé, orel: orlowé, osel: oslowé, kmet: kmetowé, Büh: Bohowé, wrah: wrahowé: duch: duchowé, Ecch: Čechowé, ziwocich: ziwocichowé, předek: předkowé, swedek: swedkowé.

Doch find viele andere bender Ausgänge (i und owé) fahig, wie had: hadi, hadowé; kat: kati, katowé; pes: pfl, seltner psowé; sladek: sladei, sladek kowé; Kek! Keci, Kekowé. Bon manzel sind manz zelowé die Chemanner, manzek aber die Cheleute.

é (ohne Augment) haben bie abgeleiteten Bölkers namen auf an, und manche andere Worter nach I und d: Glowan: Glowané, messtan: messtané, Andel: Andele, manzel: manzelé, Apostol: Apostole, Bonssel: Fonsselé, Jid: Zidé, saused: fausedé.

Auch manche fremde, wie heyrman, frestat; nicht aber detan, kaplan, forman, Markoman, Car.

tan, Lutryan, auch nicht fftriwan, beran: bekant ober bekanowe, formant, Cikani, berani 2c.

Das gebehnte j anstatt & haben nur wenige: mnich: mniss, Wlach: Wlass, bod; boss, lenoch: lenocis, cerw: cerwj, Uher: Uhrj, Bawor: Bawors, Gerr: certj.

Bon brage ift bratti und bratti üblich. Bon Čech auch Ceffi, boch ift ber Plural Cechowé ebler.

#### **(b)**

Die Unbelebten haben gewöhnlich nur y im Nominativ: duby, stromy, domy, von dub, strom, dum. Doch sind sie auch des Ausgangs owé sahig, um, wo es nöthig ist, den Nom. vom Accus. genauer zu unterscheiden: detwowe, brichowé, zázratowé, von diw, drich, zázrat. Pre hat, prsy und prsowé (mamillae). Lid, Bolt, gehört im Plural unter die Belebten, daher lide, Leute. Bor Alters waren auch die Unbelebten des i sähig: Doch kommen auch den den Neuern die Nominative vor: gawori von gawor, oressi von orech, potoci von potok, doci, hredici, kornici, rydnici, von dok, hredst, kornik, rydnik; u. s. w.

## Genitiv & (ûw) und ohne å.

S. 15. Da nur die Männlichen des verlängerten Mominativs owé fühig sind, so ist der Genitiv ü (uw, alt ow), der mit Weglassung des s (von owe) gebildet wurde, auch nur der isten und kten Declination eigen. Bon domowé z. B. ward domow, hernach (durch Dehs nung des dunklern ow) domüw, endlich durch das Bersschlingen des wam Ende domü. So bildeten die Alsten von den Rominativen Prazané, messtané, konzssele die Genitive od Prazan, messtan, konstel ganz reselmäßig. Die Renern aber hangen auch diesen das In: Prazanů, meistanů, konssele das

ga nech die kurgen Genktive präcel, nepracel, von princie, nepracele; ferner koren in den Formeln do frien. do kormeln, angelweit, und 3 koren wywraciti, kun do koran, fonft korenů. Mehrere Bepspiele ster mie det Burzel, sonst korenů. Won prsowé tit prsů, doc doc den Declination. Bon prsowé tit prsů, doc doc den Dugle de Burzen udid.

Rin. f baben nur biejemigen , bie fich nach ber 3ten

Wei ger Dielin, richten.

## Dativ um (alt om).

16. Doch auch em, nach ber 3ten: lidem, wird fin nach der gten: brattim.

Dutiv bes Duals oma, bem auch der In-Freinenktal gleich war: dweine Lwome, ist längst inereitet

## Local jo, alt co.

H. 17. Bloß der Wohlflang hat hier für den äligen Ausgang ech nach n, d, e entschieden: Kiman: A Khanech, pohan: w pohanech, din: po dinech, tint o snech, aud: w audech, schoder na schodech, tint o stdech, rod: w rodech, rry: na trech, list: un listech 20.

Riele andere sind des ich und ech fähig: w zubech und zubich von zub, casech und casich von cas. Selbst wab d und r: na fitzech und ffejeich. Die Abstracts

whinen lieber ich an: w poctich, napadich.

do findet man nur in der Fotmel we snach, im Braume, sonst o snech, von sen, Schlaf, Traum. Und oft in der gemeinen Rede nach b, c, f: w dlu; bac, na robach, brichach, porokach, besser w dlu; blo, rozich, briffich, potocich. Do swareich von swaret spricht selbst der gemeine Böhme, nicht vo swartach.

eicht böhmisch. wetoch se ist bloß somatisch,

# Sociativ ober Infrumental y, felten ami, mi.

5. 18. Judami, repami, rohami, wlasami ober wlasmi gebrauchen einige Schriftsteller nur dain, wenn die gewöhnlichen männlichen Ausgänge zuby, cepy, roz dy, wlasy eine Jwendeutigkeit verursachen würden. Matth. 14, 5 ? fflisell zudami na ni. Sonst, bes sonders aber, wenn die Endung des Nennwortes ducht Präpositionen oder Benwörter näher bestimmt wird, ist der Ausgang y üblichet; s woly, a temi osty, pod zelenymi stromy, swymi zudy, wlasy 2c. Lid, host und andere, die nach der zien gebogen werden, machen eine Ausnahme; lidmi, hostmi; desgleichen brattiz s brattimi, mit den Gebrüdern, nach der gten, soust auch s dweina bratty.

## Bemerkungen über bie 2te Declination.

§. 19. Bas über den Unterschied der Belebten und Unbelebten ben ber isten Occlination erinnert worden ift, gilt auch ben diefer.

Die Mannlichen auf e, e, wie rukogme, Mars krabe, saudce, panosse, bogen die Alten nach der sten.

Nom. saudce, Plur. Nom. saudce. Acc. saudci, Gen. saudci. Soc. saudci, saudcim, Dat. saudcim. Boc. saudce, Soc. saudcemi.

Sest aber werden ber Genitiv faudce, ber Goc. fandeem, ber Rom. bes Plurals faudcowe, Gen. faudcu, Dat. faudcum, Goc. faudci ganz nach ber 249n gebogen.

S. 80. Bnes wird im Plural nach ber gen gebongen : knesi, Gen. knesi, Dat. knesim, Soc. knesimit . aum Theile auch kun:

Plur. tonj (foné), und toňowé.

Acc. tone - tone

Ben. tonj - tonů.

Dat. konim . — konum.

' Soc. końmi — końmi.

Die feinern Ausgange knegj, tonf, knegim, ton nim, werben in Schriften ben gemeinern knegu, tonig, Inegum, tonum vorgezogen.

## Benitiv e (nach n, J, faber e).

§. 21. Wêzen, weine, hlemeyid, hlemeyide, get, zete. Gelbit teft, tefte, so wie bost, kmer, bey ben Alten hoste, kmere, Doch loket, lokte, und den, bne; so auch geemen, kamen, kmen, koren und and bere auf en, bie zwar den Genitiv gern nach der neh biegen: kamene, geemene, doch aber im Dativ auch u (nach der iten) annehmen, und im Plural sich ganz nach der isten zichten.

#### Dativ und Local i, felten owi.

§. 22. Bnezi, králi, stworiteli, wudci, von knez, král, stworitel, wudce. Doch auch rukogme, wi, falckrabowi, von rukogme, falckrabe. Bon eigenen Namen gilt hier, was ben der rsten Declination gesagt worden ist. Comás, Wawrinec, Dat. Comássowi, Wawrinec, Dat. Comássowi, Wawrinec, Dat. Manifi, Wawrinei.

#### Bocativ iund e.

§. 23. Rach der Regel findet i Statt: weigen, weini, cot, coti, wires, wiresi ac. Bnes aber

und streye haben e (nach der isten): knese, streyee, selbst mit vorgesetem pane: pane streyee. Tworec hat im Woc. tworce, twurce aber twurce. Gben so orec vice, chlapec: chlapec: Uemec: Uemec. Allein ochrance votce, gradce: 3radce, obhagee: obhagee.

Die in ec ausgehen, verändern also bas c in & (nach ber isten), die in ce aber richten sich nach ber 5ten, daher auch rukogme, panosse, das e im Bota-tiv behalten.

## §. 24. Rominativ bes Plural.

i: Uemci, rybáři, fekáči, von Remec, rybář fekáč, so auch andere Belebte.

owé: král: králowé, rijar: cijarowé, zekt zetowé, test: testowé, papež: papežowé: otec: vz towé, streyc: streycowé, dedic: dedicowé.

So auch rodicowe für rodice; die Aeltern. Dies fen verlängerten Plural ziehen auch die auf e, ce vort rukogme, rukogmowe, saudcowe, zradcowe, sonst auch faudce, zradce (nach ber 5ten).

e haben jest die Unbelebten; sie sind aber auch bes längern Ausgangs (owe) fähig: mec, mece und mes cowe, ohen, ohne und ohnowe. Bor Alters hatten die auf ec auch i: henci, galowei, von henec, galower, wie noch den: dni und dnowe.

é haben alle von Zeitwörtern Abgeleitete auf el: ucitel: ucitele, kazatel: kazatele, weritel: weritele, ctitele, ctitele,

Pritel und nepritel haben pratele, nepratele, und tichten sich im Plural nach der Isten, baber im Accus. und Sociat. prately, neprately.

j (anstatt é nach g, 3, ff, &): 3lodegi, muzi, towarysti, pomluwaci; so auch knezi, konj (für kone), sonk auch knezi, kung

## Granzis i (mt eine it), auf f.

in penie, bez penis, ohne in Bernig, penis, das in penis, das in penis, das in penis, das in penis, das

manne i im mille prisele: pristel und nomine marinei und nepriselii, lokte: idia un alt, incure: ficusic und ficusic

m amer m ma f und den übrigen engene

## at at, dien und puch für pujch.

tell, s frali ne ber mus must und musmi; zet, zetmi der den) und der fen komme, der denmi. Gandee, wie der der der der und vor zeen) und me der der der der der und entogmemi, pas ne der der der der der der Klaufrabi, der Markedmus nach der Form Alaufrabi,

## De linatien der Ortsnamen.

े हुन हिंश muiter in देवारात्री vollschen Namen ber का का श्रेरका : कामा के कुर्ज़ि करोरिति sind näs कि रुक्त का Garmanion der Mannlichen: 1. Nom. Dolany, 11hry. 2. Čechy, Aetolice.
Gen. do Dolan, Uher. Čech, Aetolic.
Dat. f Dolanum, Uhrum. Čechám, Aetolicum.
Loc. w Dolanech, Uhřich. Čechách, Aetolicich.
Goc. 34 Dolany, Uhry, Čechy, Aetolici.

Dat. um für im: Saget schreibt & Pocernicum, aber doch auch & Budegowichm.

Much am: ? Benattam, ? Atenam.

Loc. ech: w Blatowech, Bladrubech, Podebra; dech; aber Sswedy, we Sswedich.

Loc. jch: w Aakausich, w Marcich, in ber Mark (Brandenburg), w Turcich, in der Türken, von Ras kausy, Marky, Turky. Bon Wlachy, we Wlassich.

Loc. ach (nach h, ch, k): w Sluhach, w Bes natkach; selbst Ateny hat bes Boblklangs wegen w Atenach

#### Die britte Declination.

| Plural. |
|---------|
| Posti   |
| Fosti.  |
| Postj.  |
| Fostem. |
| Fostec. |
| kostmi. |
| _       |
|         |

§. 28. Bur driften Declination gehören bie Beibe lichen ohne Endvocal:

w: obuw, oblaw, Castaw 2c. b, p: laub, orep, chalup; ehebem auch leb, Gen. Ibi. n: lan, zen, san, ben ben Alten. Im Plural lane, zne, nach ber 5ten.

See 1 styles The state of the s 京山下 224 (E) auf 200 May 364 -THE REAL PROPERTY OF THE PARTY 

#### Bierte Declination.

| Singular. |      | Plural. |
|-----------|------|---------|
| Nom. r    | yba  | ryby.   |
| Acc. r    | ybu  | ryby.   |
| Gen. r    | yby  | ryb.    |
| Dat. r    | ybė  | rybám.  |
| Loc. r    | ybě  | rybách. |
| Soc. r    | yban | rybami. |
| Boc. r    | bo   | •       |

S. 29. Bur 4ten Declination gehören nicht nur die weiblichen, sondern auch alle männlichen Nennwörter mit dem Endvocal a, doch biegen die letzern im Singular den Dativ und Local; im Plural den Nominativ und Genitiv auch, (und jest schon gewöhnlicher) nach der Isten:

| . N.                                  | stauba,   | pastucha,   | wládyfa.   |
|---------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| <b>D.</b> L.                          | flauze,   | paftuffe,   | wládyce.   |
|                                       | stauhowi, | pastuchowi, | wládykowi. |
| P1. N.                                | stauby,   | pastudy,    | włádyły.   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Naubowé,  | pastuchowé, | mládykowé. |
| ₿.                                    | staub,    | pastud,     | wládyk,    |
| *                                     | staubů,   | pastudů,    | wládytů.   |

So auch starosta, der älteste Kämmerling, D. stas roste und starostowi, Plur. starosty und starostowé.

Namen der Würden, und eigene Namen sind nur der männlichen Ausgünge fähig: pantata, pantatomi, pantatowe, pantatü; Indowi, Ottowi, Strakowi, von Indas, Otta, Straka. Im Plural richten sich die fremden, wie Patriarcha, Kwangelista, Lewita, ganz nach der isten Declination: Dat. Lewitüm, Loc. Lewitih, Soc. s Lewity; die einheimischen eigenen nur zum Theile: Groznatum, Strakum, Procházzkum, von Groznata, Straka, Procházka. Selbst Lopora, eine alte Benennung der ältesten Räthe, hat im Dat. Lopotüm anstatt Lopotám, um es von dem weib-

meiblichen loposa genauer zu unterscheiben. Bon bu: fice und abnlichen bildet man ben Rom, des Plurals Saftromé, verkürzt Sustié, auch wohl Susiti.

#### Beiblide auf a.

Die weiblichen auf ia, ca, wie Atalia, Azia, Maria (Marya) werden nach der 5ten gehogen, Gen. Marie, Det. Marii oder Marigi; Galilea, do Galilee.

Selbit Bace, Mara haben im Dat. und Loc. i endett ez Báci, Mári.

Ber guten Schriftftellern findet man auch bruaf ven bruge. Der alte Dat. deeri (von dei, deere), metr med ummer bem neuen deere (von deera) vorgezezen.

Ruch Lemten, Die bes e nicht fabig find, fteht im Dat, und toc. nur c, woben b in 3, ch in ff, f in c, r in è ubergeben:

| Prime:  | Práwi. | stála:  | Sále.   |
|---------|--------|---------|---------|
| barfa : | barfé. | pára:   | páře.   |
| dippe : | фуbė.  | Ťoza :  | Foze.   |
| Ripa:   | Pope.  | Posa:   | fose.   |
| Rama :  | slámě. | noba:   | noze.   |
| Lyne:   | ránč.  | mauфa:  | mauffe. |
| s Wire  | wolie. | rufa;   | ruce.   |
| Pata :  | parë.  | hansta: | baufce. |

Deffe: beffee, befte, befee, offe aber bffee: ma diffe, and der Tafel.

Mercetiv bebalten einige blog bes Bohlklangs ware but a tes Rominativs: bolla, kmotra, für bol; to funere, Anna und Anne, Anfa und Anfo.

Mitte fin Indigang y nehmen einige a im There it: grane für garr. gifte für gifry; von hall fielt men bestimmt bure menfil lauty, eit weiffi unterimme ater und collectibe luta, dolegffi

Inta; Bogi muta, eine Marterfäule, ein Kreuz am Wege, für muty, von muta, Pein; leyeta, die Baden, sonst leyety vom Sing. leyeta, und so werden sie
mit den Sächlichen auf o, Plur. a leicht vermengt; sie
unterscheiden sich aber im Dativ, Loc. und Soc. von ihnen: garram, garrach, garrami.

Plur. fizy, fiz von fiza, ben ben Reuern häufig

§. 31. Duale von ruta, noba.

Nom. Acc. ruce, (noze). Gen. Loc. rukau, nobau. Dat. Soc. rukama, nobama.

Der Dat. rukaum, nohaum ist jünger und gemein; man schreibt lieber rukam, noham; ber Plural nohy ist für noze, Gen. noh für nohau längst üblich; und selbst für nohama kommt in Schriften ber Plural nohami häusig vor.

#### Das milbernbe e im Genitiv.

§. 32. Der Wohlaut fordert die Einschaltung bes milbernden e, wenn zwen Consonanten am Ende bleis ben, die sich nicht bequem und vernehmlich genug aussprechen lassen.

břitwa: britew. barma: barew, Nuzba: fwadba: fradeb. služeb, forma: forem, panna: panen. Prálowna: frálowen, fwocna: Procen. modárna : wodáren, pefárna: pefáren. dábly: gabeli aebla: debel. gifer. gátry: gater, gifry: · Party: faret, buchta: buchet. bádfa: hádek, matfa: matef. rista: ttifet, necty: necet. . lissea: liffet, mážty: wážet. hwezdicka: hwezdicek, kocka: focet.

Dech von pelma nur palm, von dita (alt deffa) dest. Ohne Ansios spricht der Böhme nicht nur modl, diend, hwezd, wrezd, cest, poet, poet, sondern auch mum, win, sen, possimen, much, wis aus, von modle, muma ec. Siz von siza war doch schon den Alten zu hart, daher vor uralten Zeiten slez, seif zoo Sadren schon sizs (nach der 5ten), sür sestr sestre, desten, dur sestre sestre.

## Saufte Declination.

| Singular. (a) | <b>(b)</b>      | Mur. (a)     | <b>(b)</b> |
|---------------|-----------------|--------------|------------|
| Rem. zewi     | Įúzc <b>á</b> , | <b>૩</b> emė | lázně.     |
| Acc. zemi     | lázců,          | 3cm <b>ė</b> | lázně.     |
| Gen. zewe     | lézné           | zemj         | ļáznj.     |
| Dat. zemi     | lázni,          | zemjas       | lúznjm.    |
| Poc. zemi     | lázni,          | 3emja)       | láznjeb.   |
| Soc. zemij    | lâznj,          | 3ememi       | láznemi.   |

§. 33. Bur 5ten Declinationen geboren 1) alle weiblichen auf ja : Atalia ac., auf ea : Galilea; auf e (e): trme, zare, duffe, ruge, owce 20. 2) Die verfürzten, bie bas e verschlingen, wie gem. machen ben Accuf. bem Rom. gleich. Das e wirb aber baufiger nach gt, 3, 3, & feltner nach n. I, & verschlungen, wie in 3brog, dwog, folegec., in stran, plan, in dyl, Pratochwil; in ffir; in braz, nesnaz, swra; in ben Abftracten ftrag, tis, 30wig, ftijg, und ben Concreten weg, mijg, big; in weg, freys und ben Abstracten faus, weys. 3) Die auf em, en, el, et, eg, eg, ec ausgeben, als trem, mrtem, lusen, taudel, mater, laupes, peles, fales, obec, ferner Plec. 4) Manche andere, Die fich auf n, fft, &. C. Benbigen, wie dan, gablon, 3bran, paufit, bauff, tlauff, rogtos, pomec, obruc, flec, ros boj. 5) Die Plurale auf e: otuge, fane, Bine, Ine, duffe, geffe, dwere, kleffee, faze, podnože zc. 6) Bey ben Alten Die Manntichen auf e, wie Martras

be, firaze, bie aber im Sociativ nach bem j oft noch ein m annehmen: pod rukogmim von rukogme.

§, 34. Die Ortsnamen Plzen, Paris, Jatec (Saaz), Ceplice, die Stadt Teplig, und ähnliche richten sich im Singular nach diesem Muster: Gen, do Plzne, 3 Parise, u Facce, 3 Ceplice 2c. Die anfice, Litomerice, Domazlice (Taus), die nur im Plural üblich sind, haben im Dat, um, Soc. i, selt= per emi.

§. 35. Aceuf. -i haben alle, bie nicht schon im Nominatio das e verlieren: práci von práce, lijci von lijce, swici von swice, růži von růže; zemi von ze; mě, aber doch auch zem von zem, mezi von meze, mez von mez; míjši von mříjše und mříjš von mříjš; chwile hat chwili, kvarachwil aber nur kratochwil.

Diejenigen aber, die im Nominativ das e nie hatsten, (oder nicht mehr haben), sind des i nicht fähig, wie krew, lazen, dan, bran, kaudel, proel, posifiel, pater, druber, laupez, fales, rozkos, obec ze.

§. 36. Gen. -e: lazne von lazen, klece von klec. Mach bem w nur e für e: krwe von krew, kanwe von konew. In den Ortsnamen aber e: 3 Wratis slawe, Boleslawe. Doch auch i: Wratislawi, so anch bez pritrzi, van pritrz, ben den Alten bez kazni, toho Purkrabi.

S. 37. Boc. e ober ohne Bocal, weil er bem Rominativ gleich bleibt: dusse, fales. Doch gestattet ber Wohllant auch bas i (nach ber 3ten Declin.) krwiz rozkost, von krew, rozkos.

§. 38. Masi und die veraltete Form dei nehmen bas Augment er an: Accuf. mater, deer, Gen. matez ře, deere, Dat. materi, deeri. Doch borgt mati oft seine Casus von matka. Bon dei aper hat sich nur det Dativ deeri noch erhalten.

§ . 39 · '

- §. 39. Plur. Gen. j: konope: konopi, pochodne: pochodni, studne: studni, geskyne: geskyni, abet doch auch ohne j: geskyn, serner kuchyn, ourokyn von kuchyne, otrokyne; von hospodyne auch hospodyn, besester aber hospodyni. Die dren und mehrsplbigen auf sce nehmen das j nicht an: stepice, slepic, Budegowice, Budegowice. Selbst der Plur. psice hat psic oder plic, lijce, lijc oder sic, swice, swice oder swee, wanoce nur wanoc, owce aber owec und owcj; prace der Regel gemäß praci. Rur sehr wenige auf le könenen das j entbehren: kossile, kossile, mile, mile, mil oder mil, krasochwile, krasochwil und krasochwili; von nedele sind ssest nedel, sechs Wochen, und ssest nedelis sechs Conntage.
  - §. 40. Dat. em, Loc. ech haben (nach ber zten) ben ältern Schriftstellern gar viele für jm, jch, als gestem, gestech von geste, von ulice ulicem, ulicech, von dusse dussem, dussech, von dusse dussem, dussech zc. Der Bohlaut mag eise hier entscheiden. Bon prace wird man pracem, pracech (pracem, pracech), von nedele nedelim, nes delich billigen.
  - f. 41. Dat. um (nach ben Männlichen ber 2ten) für im haben tie Plurale dwere, letnice, hromnice, wanoce, welkonoce, und alle Ortsnamen: dwerum, beentelm, wanocium et. Das edlere welkfanoc, Oftersfelt, ift nur im Singular üblich: Acc. welkfanoc, Gen. Dat. Lec. welkfonoci, Soc. pred welkfanoci, nach der 3ten. am: swinam ist zu gemein:
  - §. 42. Soc. emi: zbrogemi, zbranemi, gestes mi, pracemi von zbrog, geste, práce. Doch auch nur mi: dweimi, und wo es noch sonit der Wohlaut gestattet, wie in rozkossmi, sweemi für swicemi, nez délmi far nedelemi. Des i sünd nur die Ortsnamen sähig: Litomérici. Bon wanoce, pred wanoci, sür wanocemi. Pred iremi nedeli, vor drey Wochen, sür nedelmi, hört man noch häusig.

#### Sedfte Declination.

| Singular. |       | Plural. |
|-----------|-------|---------|
| Nom.      | pole  | pole.   |
| Acc.      | pole  | pole.   |
| Gen.      |       | polj.   |
| Dat.      | poli  | poljm.  |
| Loc.      | poli  | poljch. |
| Goc.      | polem | poli.   |

5.43. Bur oten Declination gehören alle unbestebten Sächlichen auf e (e); die alten Formen auf me, mit dem Augment en, doch diese letztern nur im Sinzular:

Nom. Acc. rame, brime, pleme, Gen. ramene, bremene, plemene. Dat. rameni, bremeni, plemeni.

Plur. ramena 2c. so wie nebesa (von nebe) nach ber 8ten.

Die neuern Formen gmeno, wemeno, plemeno, rameno, bremeno, temeno, femeno werden durchgangig nach flowo gebogen.

§. 45. Das j im Genitiv ves Plurals nehmen alle zwensylvigen an: lože: loži, plece: pleci, sroce: sroci (alt sroce); nicht aver die mehrsylvigen: ohnisse: ohnisse; lucisse; lucisse, spalenisse, spalenisse, voch auch 3 lucissej.

Dec ich, alt ech; plecech, frocech in altern Poledne: o polednach, um bie Mittagszeit.

Soc. 1, kiten emi ober mi, baher froci und fros poli zw polmi; plecema (ber Dual) von viere.

Die fremden Wörter auf um bleiben im Semangelium, merrindert, wie lilium, Kwangelium, im Nicc. lilia, Gen. Dat. lilium, Loc. lilijch. Rwangelia, Gen. Kwangelij, Dat. Rwangelij, Soc. Kwangelijmi.

## Die fiebente Declination.

| Eingular. |         | Plural. |           |
|-----------|---------|---------|-----------|
| Nom.      | Poté    |         | Fotata.   |
|           | foté    |         | Fotata.   |
|           | Forete  |         | Fotat.    |
|           | foteti  |         | Fofatům.  |
|           | Potětí  | • 、     | Fotatech. |
|           | foretem | •       | Pofaty.   |

A. Diese Declination ist den belebten Sächli
And e (e) gemidmet, deren Endlaute im Singular

And oten, im Plural mit der 8ten übereinkommen,

And Anglusent et und at ausgenommen, das dieser allein

And Anglusent et und at ausgenommen, das dieser allein

And Anglusent et und at ausgenommen, das dieser allein

Anglusent et und a

det, biete, anbert im Plural bas Geschlecht,

## Die achte Declination.

| Si   | ngular. | Pluraļ. |
|------|---------|---------|
| Nom. | flowe   | Nowa.   |
| Acc. | Nowo -  | Nowas   |
| Gen. | flowa   | flow.   |
| Dat. | Nows    | Howum   |
| Loc. | flowe   | flowfc. |
| Goc. | Nowem   | flowy.  |

S. 48. Sie ist der isten männlichen (ben Rom. Acc. Woc. auf o, Plur auf a', und den Genitiv ohne ü, ausgenommen) ganz gleich, und begreift nicht nur alle sächlichen Nennwörter auf o, und die Plurale auf a, sondern auch alle Beywörter mit dem unbestimmten Ausgange o, wie malo, 3 mala, k malu, na male, w malem; nowo, w nowe; tidko, 3 tidka; mnoho, mnoha mnohem; cesko, po cesku.

Boc. e: na fene, w dile, kole, na gave, w bnizde, w lete, von feno, dilo ic.

ë und u: weste und westu, gezere gezeru, na mase und o masu, zeleze und zelezu, w brisse und w briche, rauchu und rausse, von westo, gezero ce. Eben so, die auf sto ausgehen, wie Lipsto, Polzsto, wogsto, w Lipstu und Lipste, wogstu und wossse.

u steht am gewöhnlichsten nach b, ch, f: ghot weghn, ucho: w uchu, ofo: w ofu (alt w oce). Eben so wifo, gableo, oslareo 2c. Auch die Abstracta lieben das u: gméno: wegménu, ráno: po ránu, sio: po gednom stu; baher auch foleno: w třetým fożlenu, im dritten Gliebe (Grade), sonst w foleně; im Anie.

S. 49. Die Duale Nom. -e, Gen. E. -au, Goe.
-bma, meste, mestau, mestoma ze sind längst veraltet;
nur von sto hat sich ber Nom. und Acc. dwe ste, von
kolene, ramene, aber ber Gen. kolenau, ramenau

noch erhalten. Der neuere Dat. kolenaum, rame: naum, und der Soc. kolenama, ramenama kommen seltner vor. Oko und ucho, die Werkzeuge des Sezibens und hörens, gehen im Dual in das weibliche Gesichlicht über: oci, uffi, Gen. oci, uffi, Dativ, ocim, uffim, koc. ocid, uffich, Soc. ocima, uffima, wo die Biegung aus dem Dual und Plural gemischt ist.

§. 50. Oka im Plural sind Schlingen, ucha Ras belobre, ober henkel am Topfe, Loc. w okach, uchach.

Son renero ift der Plural renara üblicher, als tes

Die Plurale garra, gifra, luka, lepeka, gehören als ursprungliche weibliche zur 4ten, baber Dat. am, voc. ad; bona aber, prfa, oblaka, kauzla, als mannliche zur iften, baber Gen. u. bonu, prfu, oblaku, kauzlu.

Gen. 18ne Endvocal, daher schalten sto, kriblo, wilve, stle, gadie, prino, hrdlo und ähnliche das miliernite e zweiten die lesten zwen Consonanten ein: st., kinel, wider, stel, gablet, prien, hrdel zc. stu, sewe, kribe is der Gen. zen, bed; vom Plur. dem alter dem und drew.

Che im kien nur bissen, die jemals weibbis maien, wie lereta, sebra, daber leytham, ses brumt auch wird mande andere nach der gemeinen Sprinkere wielem. Biem.

th nhuit nh: me tindid, tipled; bod aud there was in w nicound, wellad, nolidiad, hund, provent greens, tolat, beforders nad for when which timber, weightid, gabliad.

Mind he state edt ma zatede, fiárede, paux hand which midders miterde (miliáde, mis grande), al my nach le modeche, filede, dis hande had halva Rach n: ech und ach: kamnech, prknech, suknech, leynech und kamnach, prknach, suknach, leynach; wenn vor dem no ein e vorausgeht, nur ach: na senach, semenach, kolenach, remenach; doch hat gmeno gmenech und gmenich.

In andern Fällen ich: w telich, na celich 2c. W pismich ist edler, als pismach, weil die Abstracta ben regelmäßigen Ausgang vorziehen: w prawich; nicht so die Concreta. Bladiwech oder kladiwach für kladiwich, billigt der Wohllaut.

#### Die neunte Declination.

| Eingular |                 | , Piurai. | • |
|----------|-----------------|-----------|---|
| Nom.     | znamenj         | znamenj.  |   |
| Acc.     | 3nameni         | znamenj.  |   |
| Gen.     | znamenj         | znamenj.  |   |
| Dat.     | 3namen <b>i</b> | znamenjm. |   |
| Loc.     | znamenj         | znamenjd. |   |
| Goc.     | 3namenjm        | 3namenjmi |   |

§. 51. Die 9te Declination begreift 1) alle Neutra auf j, das aus ie und é entstanden iste 3drawj, 3nazmeni, 3doži, ehedem 3drawie, 3namenie, 3dožie; obilj, weselj, nasilj, alt obilé, weselé, nasilé. 2) Die Beiblichen auf j: Maři, panj, lodj, rolj, (alt rolé); die veralteten Formen knjni, macessi, pradlj, přadlj, swadlj; die fremden biblj, oraci 2c. 3) Eisnige wenige Männliche: 3aři, September, pondělj, sudj, neywysssijho sudj, swatému Giči, sonst auch suzdjo, swatého Giči, swatému Giči; sonst auch suzdjo, sudjmu, Gičiho, Gičimu, nach der Declinastion der Adjective auf j. 4) Die Plurale brarij, kněz 3j, konj, doch hat kůň im Soc. koňmi sür konjmi.

g. 52. Der Soc. im ift ben Sächlichen und Männ= lichen, j aber ben Beiblichen eigen: s nass pans, pred tau roli.

Bregej, koej, wenn sie gleich wie die Abjectiva auf j gebogen werden, haben doch auch im Genitiv des Plurals j nach der Declination der Substantive. Wenn man aber sagt u kregeu, koeu, ben Schneiders und Kutschers Leuten oder Angehörigen, so bezeichnet hier das ü das Possessium für u kregewic, koewic.

## Schärfung und Beränderung ber Bocale.

§. 53. Der gebehnte Wocal der legten Sylbe wird oft im Genitiv und den übrigen verlängerten Endungen gescharft, und zwar am häusigsten das ü, wöbeh das ü in o übergeht: Buh, boha, bohu, bohowe u. s. w. dum, domu, dwur, dworn, kun, kone, lug, losge, hnug, hnoge; ferner sul, soli, hul, holi; die fremden kur, kuru, trun, trunu ausgendmmen.

Das á der legten Sylbe bleibt meistens unveränsbert; boch wird es in pas, mraz, prah, hrach geschärft: pasu, mrazu, prahu, hrachu. Pan schärft bas a nur im Bocativ: pane, pane Boze, pane Gezziss, ben den Alten auch im Nom. Gen. und Dativ des Plurals: panowé, panu, panum; sonst aber, wenn et andern Wörtern vorgeset wird, in allen Endungen: pan kmotr, pana kmotra; doch bleibt das á gedehnt in pan Buh, pan Brystus, pan Gezis, pana Bozha, pana Brysta, panu Bohu 2t.

Das e ist in chleb, beste, bet gebehnt, wird aber in dleba, deffee, beru geschätft; von chlew (chlow) bleibt bas e: chlewa, dlewu ec.

Das gedehnte j geht nur in wetru, snehu, von wier, snih, in e über; das y aber in p, doch nur in dymu, von dym.

Das an der letten Sylbe bleibt unverändert: Fraut, Frauta, Fohaut, Fohauta, Faut, Fauta.

§. 54. Gar oft wird bas á, j, au auch in ber vorletten Sylbe ber, Beiblichen auf a im Sociativ-bes Singulars und im Gen. Dat. Loc. Soc. bes Plurals gescharft:

brána. djra, žila, trauba, práce. derau, Soc. branau, žilau, trubau, praci. der, Pl.Gen.bran, žil, trub. praci. deram, Bilam, Dat. branám, trubám, pracem. derach, Bilach, trubach, pracech. Loc. branach, Soc. branami, derami, gilami, trubami, pracemi.

So auch frama, flama, rana, stala und andere Concreta; die Abstracta, wie bida, dwala, gtrata ic. behalten ben gedehnten Bocal. Wira, mira, Fniba richten sich nach dira: wer, mer, kneb; kniba, aber (wie es Ginige ichreiben) bleibt unverandert: Fnibau, Enib, knibam ac. Lipa, fila und andere, in welchen bas i nicht aus e entstanden ift, richten fich nach Bila. Bauba, maucha, laufa, fraupy, nach trauba: bub, much, lut, frup. Das u geht felten in o über: fura, forau, for, foram, forach, forami; nicht mehr in Fura, mura, duwa. In den Beiblichen auf e bleibt (nach der jetigen Aussprache) der Bocal gern gedehnt; hen den Alten aber findet man' im Goc. und Gen. bes Plurals fogi, wolj, tuli, von tuge, wule, faule. Doch werden die Plurale dwere, fane im Ben. Dat. Loc. Soc. des Plurals noch immer geschärft, besgleichen bas sädjliche leto, leta:

> Gen. sanj, dweri, let, Dat. sanjm, dwerum, letum. Loc. sanjc, dwerich, letech. Soc. sanemi, dwermi, lety, letmi.

Sonst bleibt der gedehnte Bocal an den Sächlichen unverändert: praw von prawo, stad von stado, mist von misto, paut von pauto. Doch werden gmen,

geder, von gméso, gabro, geschärft; wrat aber von

Regelmasig wird auch der Bocal der Sächlichen auf me, wenn sie durch das Augment en verlängert werden, griderst: rame, ramene, brime, bremene, space, semene et.

Sang jenderbat ist die Schärfung des a in kamene, kamenn der kameni von kamen; so wie die Beränder turz der Bocale in prisel, neprisel, Plur. pratelé, nespoincié, in peniz, Gen. peniz, in wegce, wagec, die auf die altern Formen des Singulars pratel (slaw. prijatel), peniz und wager hinweiset.

## Das bewegliche reine c.

§ 55. Aur das reine geschärste e der letzten Sylein, wernn nur ein Sonsonant darauf folgt, kann in den bert langerten Endungen ausgestoßen werden, nicht aber das bezeichnete stüsstigestenete flüsstiges e und gedehnte é. Daher bleibt das e in knez, wirez, kerez, clowek, pamer, wec, und eben so das gedehnte é in lek (lik), lék, sest und undeutzilik. Da serner das e nach einem k und seinem k vie Stelle des é vertritt, so ist das e auch in orech, kei, seine, koren, nicht beweglich: orechn, kei, lesa, gelena, korene, wenn gleich die mehrsplibie gen aus er eine Ausnahme machen: horec, horee, mudret, mudret. Aus eben dem Grunde ist das e in kamen, plamen, demen, skrewen ze. undeweglich.

An Pien, twen, rwen, plen, oplen, plech, bird, ishet, ist das e auch aus dem Grunde unbewegslich, weil wer dem e zwen Consonanten vorhergehen.
Auch peskutet der Wohlflang das Ausstoßen des e ingender, wester, gister, stadler, cerwer, cerwen,
dernetien gezder, wester, gister, tkadler, cerwer,
termen hunen. Gelick in obestet, papesset, (papes
termen hunen, Gelick in obestet, papesset, (papes
termen hunen, Gelick in obestet, papesset, (papes
termen hunen, Gelick in obestet, papesset, (papes)
tunden, (papessen), so wie in dreck, welcek, Gen,
terka,

Freka, wleka, weil die Sylben, in denen r und I zusgleich den Bocal vertreten, dem böhmischen Munde nicht zu hart sind. Den Alten war auch spu von lep, bzu von bez, mohu von mech nicht zu hart, wo doch die Neuern lepu, bezu, mechu vorziehen. Von len ist Inu (davon auch lnens, lnine, lnar) dem böhmischen Ohre auch jest nicht anstößig, wenn man gleich auch lenu hört.

## Regeln für bas bewgliche e.

- §. 56. Beweglich ist das e 1) vor dem wohne Ausmahme: lew, Iwa, sew, swu, kotew, korwe; selbst
  in cirkew, cirkwe. Bor den Lippenlauten b, p, m
  wird das e nur in Cheb, Chbu, die Stadt Eger, in
  pohreb, pohrbu, in nagem, zagem, prigem, nagem
  mu, zagmu, prigmu, ben den Alten aber auch in leb,
  Ibi oder Ibu, lep, lpu verschlungen.
- 2) Bor bem Enblaut n und a gewöhnlich: sen, son, den, dne, pen, pne, zen, zin oder zne, len, Inu; selbst in cerwen, cerwna, sepen, sepan, osten, oftnu. Ausgenommen find die zwenfplbigen auf men, len, ren: pramen, bolen, gelen, koren, ceren; ferner hreben, lupen, gesen, prsten, Gen. pramene, bolena, gelena zc.
- 3) Bor bem l in vielen Wörtern: ofel, ofla, kozgel, kozla, orel, orla, kel, pl. kly, korel, kotla, hawel, Dawel, ziwel, kassel, pyrel, huchel, kaschel. Nicht aber in popel, chumel, bribel, gerel, zverel, swizel, kuzel, ocel. Die weiblichen Abstracta in el, wie proel, kaupel, kaudel, bie vom Insiniativ abgeleiteten Männlichen auf el (tel), wie spasitely kazarel, verlieren das e nie: kaupele, spasitele 20.
- 4) Bor dem t: ocet, octa, pocet, poctu, ben ben Alten mer, men, Muth (ein Maß); fo auch in ben vermittelst er abgeleiteten Wortern: drobet, krapet, nebet, loket, oset, wechet. Bon ret, ty rrowe.

Loc. ich, alt ech; plecech, frocech in altern Schriften. Poledne: o polednach, um bie Mittagszeit.

Soc. i, selten emi ober mi, baber froci und froz cemi, poli und polmi; plecema (ber Dual) von plece.

§. 46. Die fremden Wörter auf um bleiben im Singular unverändert, wie lilium, Kwangelium, im Plural. Rom. Acc. lilia, Gen. Dat. lilium, Loc. lilijch. Soc. 8 liliemi. Ewangelia, Gen. Kwangelij, Dat. Ewangelijm, Soc. Ewangelijmi.

#### Die fiebente Declination.

| Singular. |         |   | Plural.  |
|-----------|---------|---|----------|
| Nom.      | Pote    |   | Fofata.  |
| Ucc.      | fotë    |   | fotata.  |
| Gen,      | forete  |   | Fofat.   |
| Dat.      | Foteti  |   | Fofatům. |
| Loc.      | kotetí  |   | Fofated. |
|           | foretem | • | Potacy.  |
| Loc.      | kotětí  | , | Fotated  |

§. 47. Diese Declination ist ben belebten Sächlischen auf e (e) gemidmet, deren Endlaute im Singular mit der 6ten, im Plural mit der 8ten übereinkommen, das Augment et und at ausgenommen, das dieser allein eigen ist: hause, hausere, kure, kurete, gehne, gehnete, Plur. hausara, kurata, gehnata. Wenn knjze und hrabe männlich gebraucht werden, so vertritt der Genitiv knizere, hrabere, wie ben den Rännlichen, den Accusatio.

Dice, dicete, andert im Plural bas Geschlecht, baber beit, G. det ic. als weiblich nach ber 3ten.

#### Die achte Declination.

| Sil  | igular.  | Plural.  |
|------|----------|----------|
| Mom. | flowe    | flowa.   |
| Acc. | flower - | flowa.   |
| Gen. | flowa    | flow.    |
| Dat. | (Tòwu    | flowum.  |
| Loc. | flowe    | flowich. |
| Soc. | Nowem    | flowy.   |

§. 48. Sie ist ber isten männlichen (ben Kom. Acc. Woc. auf o, Plur auf a, und ben Genitiv ohne u, ausgenommen) ganz gleich, und begreift nicht nur alle sächlichen Nennwörter auf o, und die Plurale auf a, sondern auch alle Beywörter mit dem unbestimmten Ausgange o, wie malo, 3 mala, k malu, na male, w malem; nowo, w nowe; tidko, 3 tidka; mnoho, mnoha mnohem; cesto, po cestu.

Loc. e: na fene, w dile, kole, na gace, w bnigde, w lete, von fene, bilo ic.

ë und u: weste und westu, gezeke gezern, na mase und o masu, zeleze und zelezu, w brisse und wbriche, rauchu und rausse, von westo, gezero receben so, die auf sto ausgehen, wie Lipsko, Polzsto, wogsto, w Lipsku und Lipske, wogsku und wogsse.

usteht am gewöhnlichsten nach b, ch, k: ghet weghn, ucho: w uchu, oko: w oku (alt w oce). Eben so wiko, gablko, oslarko 2c. Auch die Abstracta lieben das u: gméno: wegménu, ráno: po ránu, sko: po gednom sku; daher auch koleno: w třetím koż lenu, im dritten Gliede (Grade), sonsk w koleně, im Anie.

S. 49. Die Duale Nom. -e, Gen. L. -au, Goe.
-bma, meste, mestan, mestoma ze sind längst veraltet;
nur von sto hat sich ber Nom. und Acc. dwe ste, von
kolene, ramene, aber ber Gen. kolenau, ramenau
noch

noch erhalten. Der neuere Dat. kolenaum, rame: naum, und der Soc. kolenama, ramenama kommen seltner vor. Oko und ucho, die Berkzeuge des Seschens und Hörens, gehen im Dual in das weibliche Gescholecht über: oci, uffi, Gen. oci, uffi, Dativ, ocim, uffim, Loc. ocich, uffich, Soc. ocima, uffima, wo die Biegung aus dem Dual und Plural gemischt ist.

§. 50. Oka im Plural sind Schlingen, ucha Ras belöhre, oder Henkel am Topfe, Loc. wokach, uchach-

Bon tenero ist ber Plural tenara üblicher, als tes

Die Plurale garra, gifra, lufa, leytka, gehören als ursprüngliche weibliche zur 4ten, baher Dat. am, Loc. ach; hona aber, prsa, oblaka, kauzla, als männliche zur isten, baher Gen. u. honu, prsu, oblaku, kauzlu.

Gen. ohne Endvocal, daher schalten sto, kridlo, wedro, sklo, gablko, prkno, hrdlo und ähnliche das mildernde e zwischen die letzen zwen Consonanten ein: ser, kridel, weder, skel, gablek, prken, hrdel 2c. Won zrno, brdo, ist der Gen. zrn, brd; vom Plur. drwa aber drw und drew.

Dat. am haben nur biejenigen, bie jemals weiblich waren, wie leptka, Bebra, daher leptkam, Bes bram; auch wohl manche andere nach der gemeinen Sprechart: wiekam, kolam.

Loc. jch, alt ech: na kridlich, kridlech; boch auch ach: kridlach; eben fo w sirewach, westach, nosidlach, bedrach, gezerach gezerich, kolach, besonders nach k: wogstach, wickach, klubkach, mesteckach, gablkach.

Mach d, t lieber ech: na zádech, stadech, paus tech, letech, ustech, mestech, mistech (mestach, mis stad ift gemein); seltner nach I: w dilech, stech, sis dech, brolech und hrolich. Rach n: ech und ach: kamnech, prknech, suknech, suknech, suknach, suknach, suknach, leynach; wenn vor dem no ein e vorausgeht, nur ach: na senach, semenach, kolenach, remenach; doch hat gmeno gmenech und gmenich.

In andern Fällen ich: w telich, na celich zc. W pismich ist edler, als pismach, weil die Abstracta ben regelmäßigen Ausgang vorziehen: w prawich; nicht so die Concreta. Bladiwech oder kladiwach für kladiwich, billigt der Wohllaut.

#### Die neunte Declination.

| EinBarat. |                 | ·3         | 2) turus. |  |
|-----------|-----------------|------------|-----------|--|
| Nom.      | znamenj         | 31         | ıamenj,   |  |
|           | 3namenj         | <b>3</b> 1 | amenj.    |  |
| Ben.      | znamen <b>j</b> | 31         | iamenj.   |  |
| Dat.      | 3namenj         | 3n         | amenjm.   |  |
| Loc.      | 3namenj         |            | amenjo.   |  |
| Goc.      | 3namenjm        | •          | amenjmi.  |  |

@inautar

§. 51. Die 9te Declination begreift 1) alle Neutra auf j, das aus ie und é entstanden iste zdrawj, znameni, zdoži, ehedem zdrawie, znamenie, zdožie; obilj, weselj, nasilj, alt obilé, weselé, nasilé. 2) Die Weiblichen auf i: Mářj, panj, lodj, rolj, (alt rolé); die veralteten Formen knjnj, macess, pradlj, přadlj, sie fremden biblj, oracj 2c. 3) Eienige wenige Männliche: zářj, September, pondělj, sudj, neywyšssjo sudj, neywyšssjo sudj, neywyšssjo sudj, sudj, men ihnen swaty vorgesest wird, swarého Gířj, swarému Gířj; sonst auch suzdjo, sudjmu, Gířjho, Gířjmu, nach der Declinastion der Adjective auf j. 4) Die Plurale bratřj, kněz ži, konj, doch hat kůři im Soc. kommi sür konjmi.

§. 52. Der Soc. im ist ben Sächlichen und Mannlichen, jader ben Beiblichen eigen: s nass pans, perd eine reit.

Krepte, koci, wenn sie gleich wie die Abjectiva Existent werden, haben doch auch im Genitiv des Einen i und der Declination der Substantive. Wenn man eine figt u kregeu, kocu, ben Schneiders und Austrichte keuten oder Angehörigen, so bezeichnet hier des is des Possessium für u kregeowic, kocowic.

## Scharfung und Beranderung ber Bocale.

§, 53. Der gedehnte Wocal der legten Sylbe wird im Genitiv und den übrigen verlängerten Endungen in harft, und zwar am häusigsten das ü, wöbeh das in a ubergeht: Büh, boha, bohu, bohowé u. s. w. dun, donnu, dwür, dworn, kün, kone, lüg, lozu, hnug, hnoge; ferner sül, soli, hül, holi; die steuden kür, küru, rrün, trünu ausgenommen.

Das á ber legten Sylbe bleibt meistens umerans bert; doch wird es in pas, mraz, prah, hrach geschuist: pasu, mrazu, prahu, hrachu. Pan schüft die a nur im Bocativ: pane, pane Bože, pane Gezissis ben alten auch im Nom: Gen. und Dativ des Murals: panowé, panu, panum; sonst aber, wenn est andern Wörtern vorgesest wird, in allen Endungen: pan kmotr, pana kmotra; doch bleibt das á gedehnt in pan Buh, pan Brysius, pan Gežis, pana Bozba, pana Brysia, panu Bohu et.

Das & ist in chleb, deffe, ber gebehnt, wird aber . in chleba, deffee, bern geschätft; von chlew (chliw) bleibt bas e: chlewa, chlewn ec.

Das gedehnte j geht nur in wetrn, snehn, von wier, snih, in e über; das y aber in y, doch nur in dymu, von dym.

Das au der letten Sylbe bleibt unverändert : Fraut. Frauta, kobaut, kobauta, kaut, kauta:

§. 54. Gar oft wird bas a, i, an auch in ber vorletten Gulbe ber, Beiblichen auf a im Sociativ-bes Singulars und im Gen. Dat. Loc. Soc. des Plurals gefchärft:

brána, dira, trauba, žila, práce. derau, Soc. branau, Bilau, trubau, pracj. der, Pl.Gen.bran, žil, trub. praci. deram, Bilam, Dat. branám, trubám, pracem. derach, Bilach, trubach, Loc. branách, praced. Soc. branami, derami, Bilami, trubami, pracemi.

So auch frama, flama, rana, stala und andere Concreta; die Abstracta, wie bida, chwala, gtrata ic. behalten ben gebehnten Bocal. Wira, mira, Fniba richten fich nach dira: wer, mer, treb; triba, aber (wie es Ginige ichreiben) bleibt unverandert: Fnibau. Enib, knibam ac. Lipa, fila und andere, in welchen bas i nicht aus e entstanden ift, richten fich nach Bila. Sauba, maucha, laufa, fraupy, nach trauba: bub, much, lut, frup. Das u geht felten in o über: fura, forau, for, foram, forach, forami; nicht mehr in Bura, mura, duwa. In den Beiblichen auf e bleibt (nach der jetigen Aussprache) der Bocal gern gedehnt; ben den Alten aber findet man' im Goc. und Gen. bes Plurale Fogi, wolj, tulj, von fuge, mule, faule. Doch werden die Plurale dwere, fane im Ben. Dat. Loc. Soc. bes Plurals noch immer geschärft, besgleichen bas fächliche leto, leta:

> dweri, let, Gen. fanj, Dat. sanjm, dwerum, letum. Loc. sanich. dwerich, letech. Soc. sanemi, dwermi, lety, letmi.

Sonst bleibt ber gebehnte Bocal an den Sächlichen unverändert: praw von prawo, stad von stado, mist von misto, paut von pauto. Doch werden gmen, giader, von gméno, gabro, geschärft; wrat aber von wrata gebehnt.

Regelmäßig wird auch der Bocal der Sächlichen auf me, wenn fie durch das Augment en verlängert wers den, geschärft: rame, ramene, brime, bremene, sime, semene 2c.

Ganz sonderbar ist die Schärfung des & in kamene, kamenu oder kameni von kamen; so wie die Berändez rung der Bocale in pritel, nepritel, Plur. pratelé, nesprátelé, in peniz, Gen. penez, in wegce, wagec, die auf die ältern Formen des Singulars pratel (slaw. prijatel), penez und wagce hinweiset.

# Das bewegliche reine e.

S. 55. Nur das reine geschärfte e der letten Sylsben, wenn nur ein Consonant darauf folgt, kann in den verlängerten Endungen ausgestoßen werden, nicht aber das bezeichnete slüssige e'und gedehnte é. Daher bletbt das é in knez, witez, tetez, klowek, pamet, wec, und eben so das gedehnte é in lek (lik), lek, sest und undeweglich. Da ferner das e nach einem i und seinem I die Stelle des é vertritt, so ist das e auch in orech, ret, les, gelen, koren, nicht beweglich: orechn, rezi, lesu, gelena, korene, wenn gleich die mehrsplisigen auf ec eine Ausnahme, machen: horec, horce, mudrec, mudrec. Aus eben dem Grunde ist das e in kamen, plamen, remen, skerenen ze. undeweglich.

In kren, kmen, rmen, plen, oplen, plech, breh, sinek, ist das e auch aus dem Grunde unbeweg-lich, weil vor dem e zwen Consonanten vorhergehen. Doch gestattet der Wohlklang das Ausstoßen des e in gezdec, mestec, gistec, tkadlec, cerwec, cerwen, deren Genitive gezdec, mestec, gistec, tkadlec, cerwec, cerwna lauten. Selbst in okrsset, paprsset, (paprssek) wird das e verschlungen: okrsset, volcek, Gen, presten, (paprssku), so wie in kreek, wleek, Gen, kreka,

Preta, wleta, weil die Splben, in denen r und I zusgleich den Bocal vertreten, bem böhmischen Munde nicht zu hart sind. Den Alten war auch lpu von lep, bzu von bez, mohn von mech nicht zu hart, wo doch die Neuern lepu, bezu, mechu vorziehen. Bon len ist Inu (davon auch lneny, lnine, lnar) dem böhmischen Ohre auch jest nicht anstößig, wenn man gleich auch lenn hört.

### Regeln für bas bewgliche e.

- §. 56. Beweglich ist das e 1) vor dem wohne Aussnahme: lew, lwa, sew, swu, kotew, kotew; selbst in cirkew, cirkwe. Bor den Lippenlauten b, p, m wird das e nur in Cheb, Chbu, die Stadt Eger, in pohreb, pohrbu, in nagem, zagem, prigem, nagem, zagmu, prigmu, ben ben Alten aber auch in leb, Ibi oder Ibu, lep, spu verschlungen.
- 2) Bor bem Enblaut n und a gewöhnlich: sen, snu, den, dne, pen, pne, zen, zni ober zne, len, Inu; selbst in cerwen, cerwna, sepen, sepen, often, often. Ausgenommen sind die zwensplbigen auf men, len, ren: pramen, bolen, gelen, koren, ceren; ferner breben, lupen, gesen, prsten, Gen. pramene, bolena, gelena zc.
- 3) Bor bem I in vielen Wörtern: osel, osla, kozel, kozla, orel, orla, kel, pl. kly, korel, korla, sawel, Pawel, žiwel, kassel, pyrel, chuchel, kasel, Micht aber in popel, chumel, höjdel, gerel, zerel, swizel, kuzel, ocel. Die weiblichen Abstract ta in el, wie proel, kaupel, kaudel, die vom Insiniativ abgeleiteten Männlichen auf el (rel), wie spasitel, kazarel, verlieren das e nie: kaupele, spasitele 26.
  - 4) Bor dem t: ocet, octa, pocet, poceu, bet ben Alten met, mtu, Muth (ein Maß); so auch in den vermittelst er abgeleiteten Börtern: drobet, krapet, nebet, loket, oset, wechet. Bon ret, ty rtowe.

Ausgenommen find zet, zere, pecet, pecesi, und beber, biber,

- 5) Bor bem s und s: pes, pfa, owes, owfa, wes, wfl, wes, wffi, fales, falffe, so auch in wffe, wsfeho, von wes, aller. Richt aber in les, gales, peles, wetes.
- 6) Bor bem e in allen männlichen Rennwörternz plawer, plawce, chlapec, chlapce; selbst dann, wenn vor dem ec zwen Consonanten stehen: gezdec, gezdec, ekadlec, ekadlee, gistec, gistec, pobeblec, pobeblec, mudiec, mudree. In hence, senec, vertritt das x bie Stelle des Bocals: hence, senec. Ausgenommen sind pec, pect, und klec, klece.
- 7) Wor dem k in allen vermittelst ek Abgeleiteten: domek, domku, dworek, dworku; selbst, wenn das a nach sk scheet: tistek, listen, mustek, musten. In wick, pahrbek, cewrek vertritt das I und r den Abral: wicka, pahrbku, cewreka. Ausgenommen sind tesnek, cesneku, und die einsplbigen rek, reka, diek (ehedem Stek) Keka, die zusammengesetzen osek, prissek, worin das e der Stammsplbe undeweglich bleibt. Doch verliert es natek, natku. In pelynek, pohüsnek, wird sogar das e ausgestossen: pelynek, pohüsnek, wird sogar das e ausgestossen: pelynek, pohüsnek, wird sogar das e ausgestossen: pelynek, pohünzka, Alor den Gurgeslauten h, ch, bleibt das e: ozeh, elebs, okech, okech, okech, okech, cecha, mech, mechu.
- H. 15.7. Entsteht aber durch das Zusammendrängen mehrerer Consonanten ein Mißklang, so darf das e nicht perschlungen werden. Dieß ist der Fall, wenn vor dem e der letten Sylbe zwen oder mehrere Consonanten stezben, baher können andel, manzel, konstel, kortel, postel, sindel, powehel, drhlen, tallen das e nicht verlieren, und noch weniger die einzustan stlep, chmel, kmer, klec, 2c. Aber auch in andern Fallen verbietet der Wohlklang das Ausellen des E.

- §. 58. Unbeweglich ist das e 1) vor einem g: olege, volege, kolege, kolege.
- 2) Bor dem r und r: hauser, hausera, pater, patere. Doch machen ker, kre, wicher, wichru, wozher, wozhru eine Ausnahme.
- 3) Vor einem d: led, ledu, med, medu, saused, saused,
- 4) Vor 3, 3, c: nález, nálezu, parez, parez zu, bez, bezu, nicht mehr bzu, krádež, krádeže, laupež, laupeže, meč, meče, zahaleč, zahaleće. Ausnahmen sind rez, rzi, (doch auch rezu), lež, lži, rež, rži, žateč, žatče.

Bor zwen Consonanten ist das e zwar unbeweglich, daher bleibt das e in cerw, trest (Strafe), pez lest, bolest, cest (für cast, Theil), ratolest, nerest, chrest, blest, trest, wrest; doch machen mest, msiu, krest, kru, ferner lest, lsti, cest (Ehre), cti, trest (Rohr) rrii, eine Ausnahme.

Das y wird in bem einzigen nasyp verschlungen : naspu, weil auch sypu sonst in sou verkurzt ward.

#### Das milbernbe e.

§. 59. Der Böhme verbindet nie zwen Consonaten zu einer Sylbe, ohne einen Wocal dazwischen zu setzen. So konnte zen, der Schnitt, nicht anders von znu, als durch Einschaltung eines e zwischen zn gebilzdet werden. Ben der Bildung des Genitivs im Pluzral, wo der Endvocal verloren geht, ist die Einschaltung dieses milbernden e oft nothwendig, wie in her von hra, ker von kra, den von dno, set von sto. In andern Fällen aber sordert es der Wohlklang, wie in gahel von gabla, wagec von wagee, skel von klo, oken von okno. S. oben §. 32. 50.

In Indianie eniebet selbst in ben' vorlegten Sylven in Indianie in

# Peclination der Beyworter.

# Lerftes Rufter ber Abjective.

| <b>€</b> 4⁄   | 1 (u)                | -a <sub>1</sub>      | -0.                  |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MYTHE         | Fráldw,              | Prálowa,             | Frálowo.             |
| 3.00          | Prálůw,              | Frálowu,             | Frálowo.             |
| 14110         | Priloma,             | Frálowy,             | Frálowa.             |
| EK.           | trálowu,             | Prálowe,             | Prálowu.             |
| Mr.           | trálowé,             | Prálowe,             | Frálowe.             |
| <b>1866</b> 1 | Prálowym,            | Frálowau,            | Frálowym.            |
| MAN.          | <b>i</b> -           | • <b>y</b>           | -4.                  |
| Alvan.        | trálowi,<br>trálowy, | Frálowy,<br>Frálowy, | Frálows.<br>Frálows. |
| ¢A₩.          | Prálowych            | • • .                | • •                  |
| Val.          | trálowym             | • •                  |                      |
| Por.          | Tralowych            | • •                  | • •                  |
| ew.           | trálowymi            | • •                  | •                    |

Rach biesem Muster gehen erstens die Posses und (Nw), owa, owo. Ihre Biegung ist also und Singular, den Sociativ ym ausgenommen, im nur im Rom. und Accus. der Dectination und Mediantive der weiblichen (auf a), und in (auf e) gleichformig.

M.

M. hrad Dawidů, S. slowe hospodinowe. flowe hospodinowe. hradu Dawidowa, flowe hospodinowe. hradu Dawidowe, slowu hospodinowu. hrade Dawidowe, slowe hospodinowe.

B. Zena otcowa, Zenu otcowa, Zeny otcowy, Zené otcowě, Zené otcowě,

Plur. M. Rom. hradowé Dawidowi. Acc. hrady Dowidowy.

23. Nom. Acc. Zeny occowy,

S. Nomi Acc. flows hospodinows.

Im Loc. Trg. auch pri domu hospodinowu.

2) Die Possessiva auf in, ina, ino, und alle and dere Benwörter ohne bestimmten Endvocal, wie zdraw, horow, bos, gist, wesel, hoden, aucasten, besons ders die passiven Mittelwörter spasen, porucen, znam, omluwen, doch nur zum Theile, da sie bloß den Nominativ und Accusativ nach A, die übrigen Casus schon nach B biegen.

Nom. tetin, tetina, tetino. aucasten, aucastno. aucastnai spaseno. spasen, spasena, Acc. tetin. tetinu, tetino, aucasten, aucastnu, aučastno. spaseno. spasen, spafenu, tetina. Vl. N. tetini, tetiny, aucastna. aucastni, aučastny, spaseni, spaseny, spasena. Acc. teting. tetiny, tetiny, aucastna. aucaliny. aucastny, spaseny, spaseny, spasena.

Daber nun auch ber Accus. welikunoc von welis

Der männliche Accusativ für leblose Dinge spassen (abych spasen ucinil swer, Joh. 11, 47) kommt seitner vor, als der Genitiv aucastna, spasena, der bev belebten Besen den Accus. vertritt. Dieser erhielt sich noch in den Formeln: rec twa znama tebe cins, ucinil ho aucastna, gista, spasena, porucena, omluzwena, ür znamého 2c.

§. 62. Der männliche Dativ u kommt mit bem Infinitiv byti noch häusig vor: ziwu, weselu, pecliswu byti, besonders mit den passiven Mittelmörtern: spasenu, řečenu, zahandenu, odsauzenu, wolenu, postawenu byti, woben auch die Beziehung auf den Dativ der Person im Plural Statt sindet: dalt Pán Büh wám ziwu byti, wenn euch Gott leben läßt, nezdeyz nám zahandenu byti, laß und nicht zu Schanden werden; susselusten postawenu byti, es gebührte sich, daß sie gestellt wurden.

Rád, nerád (nerad), ba es nur als Nebenwort gebraucht wird, ist nur des Nominativs fähig: widjm bo rád, ráda, rádo, Plur. rádi, rády, ráda. Eben so dodim bos, bosa, boso, dodime bosi, bosy, bosa, ich gehe, wir gehen barfuß, das aber, so wie ansbere Benwörter die übrigen Endungen nach B. bieget: bosého, bosému 2c.

Domow, (domuw, domu) wird nach Braluw gesbogen: 3 domowa, k domown. Dat. um: k Stras kowum, heißt so viel, als zu den Strakischen, den Angehörigen des Straka.

Das Poffessiv páne (für pán), bes Herrn, bleibt unveränderlich: dram Pane, do dramn Pane, dos brora Pane, slowo Pane, slowem Pane 20. Auch Possesiva auf owic werden nicht gebogen.

#### B. Das zwehte Mufter ber Abjective.

| Sing. | - <b>∳</b> / | -á <sub>1</sub> | -é.      |
|-------|--------------|-----------------|----------|
| Nom.  | prawy        | prawá,          | prawé.   |
| Acc.  | prawy,       | prawan,         | prawé.   |
| Ben.  | prawého,     | prawé,          | praweho. |
| Dat.  | prawému,     | ` prawé,        | prawému  |
| Loc.  | prawém,      | prawé,          | prawém.  |
| Soc.  | · prawým,    | pramau,         | prawým.  |
| Plur. | - <b>j</b> , | -é <sub>l</sub> | -á.      |
| Rom.  | prawj, `     | prawé,          | prawá.   |
| Acc.  | prawé,       | prawé,          | prawá.   |
| Gen.  | pramyc       | •               |          |
| Dat.  | prawým       | · • ` • · ·     | • •      |
| Loc.  | prawých      |                 |          |
| Soc.  | prawými      | • •             | • • '    |

§. 63. Nach diesem Muster werden diejenigen gebosgen, welche mit den bestimmten Ausgangen y, á, é versehen sind, sie mögen bloß als Beywörter oder als Substanstiva gebraucht werden: poddany, der Unterthan, swasty, der Heilige, wrarny, der Thorwärter, pogezony, Wirthschaftsbereiter, zlaty, golden und der Gulden, Prálowá, die Königin, panská, krámská; ocasné, spropine 2c.

#### C. Das britte Mufter ber Abjective.

| Sing. | <b>'-j,</b> ' | -j• ` |
|-------|---------------|-------|
| Nom.  | boši,         | božj. |
| Acc.  | boži,         | božj. |
| Gen.  | božibo,       | božj. |
| Dàt.  | bozimu,       | bošj. |
| Loc.  | bozim,        | božj. |
| Soc.  | božim,        | božj. |

#### Decimation ber Benwörter.

| <b>Mar</b>  | - <b>i</b> y | - <b>j.</b> |
|-------------|--------------|-------------|
| · Com.      | Boği .       | • •         |
| Dire.       | <b>B</b> o3f | • •         |
| <b>Fin.</b> | Бозјф        | • •         |
| TOL         | božjm        | • •         |
| ec.         | Возјф        | • •         |
| Erc.        | božjmi       | • •         |

30. Noch C richten sich, die für alle dren Geschlechs in Endwecal i haben, wie slowers, kachni; serner wie, releci. Gattungsnamen männlicher Perstant auf i zehören auch hierher, wie nahonsi, zprawsi, selbst eigene Ramen: Girj, Gilgi, k. wenn gleich diese sich auch sonst nach der gten mindien der Rennwörter richten.

# 3:13emeine und befondere Bemerkungen.

& 03. Die Biegungslaute ber Rufter B und C wieden merklicher von ber Declination ber Substantive w. widern sich aber ben Ausgängen ber Fürwörter.

Der männliche Genitiv (A. B. C.) vertritt auch ben Recus. bep belebten Wesen: mam welikého spend. 11d habe einen großen Gohn; ben leblosen Dingen ut w. Accus. dem Rom. gleich; kaupil si nowy klostud, er kaufte sich einen neuen Hut. Den Bocativ und ber Rom. im Singular und Plural: mily Boze, und plutelé.

In weiblichen Dativ (B.) spricht man gewöhnlich en filt di rey dobrey zene, und dieser Ausgang kommt man malten Handschriften vor. Im Plur. ist der den Genitiv gleich. Und im Gen. Dat. und Soc.

Plur. Rom. für männliche Belebte -j, für Unbeweite e, boch nur in Berbindung mit dem kurzen Nom. Besen: stare sary, zelené stromy, nowé domy, oftre noze, dlaubé wlasy. Wählt man aber den langern owé, so bekommt das Benwort den Ausgang j: zelenj stromowé, oftrj mečowé.

Bor dem j geht das grobe kin das feinere, r in x, h in 3, ch in ff, k in c, kk in ffe, ck in čt über: 3lý duch: 3lj duchowé; stálý: stálj; dobrý: dobří; mnodý: mnozi; hluchý: blussi; weliký: welicj; ga; ky: gacj lide; český: český páni; městský: městský; německý: německý: hradecký: hradecký.

So wie nemecký aus nemecky, karolický aus karolicky verkurzt ift, so ist auch die Schreibart nes mecif, karolicij nur eine Berkurzung von nemecsti, karolickj.

Blahostaw schreibt (1564) noch giná dwa, Ioh. 19, 18, dwa roby podobná, Offenb. 13, 11. Segt ist der Dual noch in der Formel dwa čestá, zwen Grosschen übrig. Man hört aber auch auf dem Markte eri, čestá, wo man richtiger tři česté sprechen sollte.

# Biegung der Zahlmorter.

§. 66. Die Zahlwörter nähern sich in Rucksicht ihs rer Biegung balb ben Substantiven, bald wiederum den Abjectiven und Fürwörtern, je nachdem sie ihrer Form nach jenen oder diesen Redetheilen ähnlicher sind.

Geben richtet sich gang nach ten und onen:

| Sing. Nom. | geben,                                  | Beib. | gedna.  |      |
|------------|-----------------------------------------|-------|---------|------|
| Acc.       | geben,                                  | •     | gednu.  |      |
| Gen.       | gednobo,                                | •     | gedné.  |      |
| Dat.       | gednomu,                                |       | gedné.  | ,    |
|            | geenom,                                 |       | gedné.  |      |
|            | gednjm,                                 |       | gednau. |      |
| Plur. Rom. | gedni,                                  |       | gedny.  | :    |
| Acc.       | gedny,                                  | •     |         |      |
| G. E.      | gednech,                                | , · · | -       |      |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | 3       | )at. |

Dat. gednem, Soc. gednemi.

Rom. Acc. gedno, Plur. gedna kommt im Gen. und ben übrigen Endungen gang mit geden überein.

§. 67. Um merklichsten unterscheidet sich bie Biegung bes Duals von dwa (emphatisch auch dwa), Beibl. und Sacht. dwe, und von oba, obe.

Rom. Acc. dwa, dwe. oba, obe. Gen. Loc. dwau. obau. Dat. Soc. dwema. obema.

In ber gemeinen Rede Gen. Loc. dwauch, obauch, Dat. dwaum, obaum, Soc. dwauma, obauma.

Dwé, obé, tré richten sich nach B. dwého, obé; ho, trého, Dat. dwému, obému, trému ic.

S. 68. Eri und eryfi richten sich nach ber 3ten Declination ber Substantive: Eri, eryfi ist allen brey Geschlechtern gemein; eryry aber ist nur weiblich und sächlich.

R.A. tři, čtyři (čtyry). Gen. tři, čtyř (čtyr). Dat. třem, čtyřem (čtyrem). Loc. třech, čtyřech (čtyrech). Goc. třemi, čtyřmi (čtyrmi).

Der männl. Rom. (nach Einigen auch ber sächliche) behnt oft ben Bocal: erj, eryrj: cryrj eisscowe, sonst ctyri (cryry) tissee.

Ben. auch ichon trech für tri.

Soc. auch erimi; ermi ist veraltet; erema, cipr; ma ist in ber gemeinen Rebe üblicher.

§. 69. Per, ffest, sedm, osm ec. bis dewades sat dewet machen den Accus. dem Nominativ gleich; in allen übrigen Endungen hängen sie ein i an, woben in dewet, deser das e vor e in jübergeht. Bon dwadcet, tri:

exideet u. s. w. ist dwadesti und dwadeeti, exidesti und exideeti üblich.

N.A. pet, ofm, dewet, defet, dwadcet. Gen. od peti, ofmi, dewiti, defiti, dwadciti.

Dat. f peti, ofmi, desiti osobam. Loc. w peti, ofmi dnech. Soc. pred peti, osmi lety. So auch dwanact: od dwanacti let, fe dwanacti letum, we dwanacti letech, pred dwanacti lety.

Die zusammengesetten Bahlen gedenmecitma u. s. w. bleiben unverändert: ctyrmecitma starců padlo, pet; mecitma mužům 20. In den Nebenwörtern peckrát, sedmkrát 20. wird die erste Bahl gebogen: do sedmkrát, do dewadesátikrát.

§. 70. Die Gattungszahlen ctwer, pater, ctwera, parera, ctwero, patero 20. haben im weibl. Accus. ctweru. Im Plur. Nom. und Accus. ctwery saty, patery knihy Mogzissowy, dewatery hony. Im Soc. ctwermi. Im sächlichen Geschlechte vertreten sie häusig die Grundzahlen. Nom. 0: desatero raucho. Gen. a: dwanactera pokolenj. Dat. u: dewateru pokolenj. Im Soc. bleiben sie unverändert: 8 patero pacholaty sur s peti.

Bon trug, troge, troge ist ber weibl. Acc. trogi.

Pul und čewer bleiben als bloße Bestimmungswörter unverändert, aber das dadurch bestimmte Wort wird gedogen: pul lokte', pul druhého lokte, za pul leta, za pul zlatého, k pul tretimu, po pul tolaru, po pul lere, pred pul lerem, pred cewer letem, s pul cewertau kopau wagec. Soll aber pul durch ein Zahlwort bestimmt werden, so gebraucht man dafür pulka, auch pule, polowice, und diese, so wie cewert oder cewerka werden gevogen: dwe pulky, ere ceweri, z pul ceweri oder cewerky u. s. w.

Mit Prapositionen ward pul ehedem gebogen, baher die Adverbia odpolu (Gen.), napoly, auch wespus 19 (Plur.), und polau (Instr.) in Zusammensegungen. frank par 2 = 1 minum nach pill ur bent ur en nur aus der ur der nur en nur en der eine der aber ur der nur er einem Ber ur der nur der der ger einem Ber ur der ger einem der einem der eine ger eine nur der einem pil feste (groffen).

mus ton mus, metolik (ehebem koliko, wie einem metoliko denie, boc. Sec. wenne ex, do metoliko domie, po mila dumie, po metoliko melo mende enie dumie dumie denie denie, po nekoliko melo mende enie den koliko duffemi, toliko duffemi, denie dumie denie dumie denie duffemi, denie dumie denie duffemi, denie dumie denie duffemi, denie dumie denie duffemi, denie dumie denie duffemi duffemi, denie dumie dumie

- Sie um wie sind ber Form nach wahre ber nicht wieden Declination

Tim to ice Ice su fie les.

Mai of no

The Art Marian.

Sin we its beech, po fin lesech.

The second process of the second process of

Der Dual sie ist nur noch im Rom. und Accus. üblich: dwe ste, za dwe ste zlatych. In dwau set, ke dwema stum, we dwau stech, se dwema sty sind set, stum, stech, sty Endungen des Plurals mit den Dualen dwau, dwema verbunden.

Ciffe wird nach ber 2ten Declination ber Substantive gebogen:

Nom. tisse tolaru. Acc. za tisse zlatych. Gen. z tisse (gednoho), z tisse slow. Dat. tissei panum, k tisse letum. Loc. po tissei letech, w tissei kopách.

Po tissich letech wird von mehreren tausend Jahsten gesagt, daher auch w tolika tissich letech. Der Soc. tissicem hat vor andern Wörtern nicht Statt, sons dern man hängt dem tisse ein i an: pred tissic lety; will man bestimmter von mehrern tausend Jahren reden, so seht man mnoha oder nekolika dazu: pred mnoha tissici lety, s nekolika tissic lidn. Der Soc. a dwema tissicema ist nur im Dual vorzuziehen, sonst tissici, pett tissic, besonders wenn noch das Gezählte darauf folgt: pred sestissici lety.

§. 72. Won wssecken, wssecken, wssecken, (wssecken, wssecken, word sich bas Reutrum wssecken, wssecken, entlehnt:

```
Sing. Nom. (wes),
                       B. (wffe).
      Gen.
            wifebo,
                          - wffi.
      Dat.
            wffemu,
                           will.
      Loc.
            wffem.
                           ·illar
      Soc. wellim,
                           wiii.
Plur. Nom. (wfl),
                           (wift).
     Gen. wffech,
     Dat. wffem
     Loc.
           wifed
      Soc. wsfemi
```

Das Sächliche wife, Acc. wise, Plur. wseckn, (wseckna, wsechna) für wise, wird in andern Endunsgen wie das männliche wes gebogen. Bon wssechny, wssechna, wsechno, ist der Plural wssich, wssechny, wssechna, davon der Gen. wssechnich, Dat. wssechnen, Soc. wssechnemi nicht gar häusig vordommen. Der weibliche Acc. wssicku und männliche Rom. Plur. wssicci (mährisch wssech) ist von wsseck. Das slowastische wssechnich wssech), wssechnen, wssechnen, wessech, wessech, wessech, wessech, wessech, wessech, wessech, sommen nur den den Reuern im Gen. und andern Endungen vor; wessecho, wessechu, wessechn, nach dem Russett B.

# Biegung ber Fürmorter.

§. 73. Die personlichen Fürwörter ga, my, ty, wy, und das Reciprocum sebe, haben eine ganz eigene Biegung:

Nom. gá. ty. — G. A. mne, mė. tebe, tė. sebe, se. D. E. mnė, mi. tobė, ti. sobė, si. Soc. mnau. tebau. sebau.

Plur. Nom. my. wy. G. E. nás. wás. Dat. nám. wám. Sec. námi. wámi.

Der Genitiv im Singular vertritt also zugleich den Accusativ. Selbst im Plural sind die alten Accusative ny, wy längst durch die Genitive nás, was verdrangt worden. Im Singular ist der Local, wie meistens bey den Substantiven, dem Dativ; im Plural aber, wie ben den Abjectiven bem Genitiv gleich. Sebe zc. bez zieht sich auch auf den Plural, daher ist hier sobe der Dativ und zugleich der Local; my o sobe, wy o sobe,

Die Biegungen (mit den Augmenten n, 1), mne, mne, tebe, tode, sebe, sobe sind emphatisch, und stehen 1) im Ansange eines Sages, 2) nach einer Präsposition, 3) nach dem Zeitworte ober andern Wörtern nur dann; wenn man sie Nachbrucks halber heben will. In andern Källen sest man die kürzern me, te, se, mi, ti, si, wiewohl man für si ben guten Schriftstellern sast immer sobe sindet. Gar selten kommt na re, mismo se, na se, w se, sür na tebe, mimo sebe, na sebe, w sebe vor.

So wie mne 2c. nicht von ga, sondern von einem nicht mehr vorhandenen Nominativ gebildet worden, so ist auch geho nicht von on, sondern von i mit dem Augment gen, weibl. ge, sächle ge abzuleiten, bessen Stelle aber jest on vertritt. On und das Relativum genz werden auf gleiche Art gebogen.

| •  | Nom. | on,     | gen3,    | 23. ona, | (ge3).    |
|----|------|---------|----------|----------|-----------|
|    | Acc. | geg,    | gegž,    | gi,      | gi3.      |
|    |      | geba,   | gebož,   |          | giš.      |
|    |      | gemu,   | gemuz,   | Øi       | giš.      |
|    |      | o nem,  | o nėmž,  | o nj,    | 0 nj3.    |
| ., | Soc. | •-      | gjm3,    | øj, ''   | gi3.      |
|    | Nom. |         | (gi3),   | B. ony,  | (ge3).    |
|    |      | ge,     | gez,     | ge,      | gc3.      |
|    |      | gid,    | gidž,    |          | . —       |
| •  |      | gim,    | gim3,    | -        |           |
|    |      | o nich) | o nichž, | ·        | <b></b> , |
|    |      | gimi,   | gimiž,   |          | <u> </u>  |

Das fächliche ono hat im Sing. Acc. ge, im Plustal ona, fonft Gen. gebo zc. wie das mannliche on.

Rach einer Praposition geht bas g in n über, bas her benn auch für geho, gemu 2c. nach allen Prapositionen immer neho, nemu 2c. geseht werden muß:

Acc. 3a neg, 3a ni, 3a ne. Gen. 3 nego, 3 ni, 3 nebo. Dat. k nemu, k ni, k nemu. Das Sächliche wse, Acc. wse, Plur. wsecku, (wseckna, wsechna) für wse, wird in andern Endungen wie das männliche wes gebogen. Bon wsechen, wsechna, wsechno, ift der Plural wssichni, wsechny, wsechna, davon der Gen. wsechnech, Dat. wsech; nem, Soc. wsechnemi nicht gar häusig vorkommen. Der weibliche Acc. wssich und männliche Rom. Plur. wssicci (mahrisch wssech) ist von wsseckt. Das slowatische wssechmis sür wssemi, wssecht. Das slowatische wssechmis sür wssemi, wssecht tennt der Bohme gar nicht. Wesseren (wessen), wessere, wesseren, wesseren, wesseren, wesseren, wesseren, wesseren, wesseren, dem Rusper vor; wesseren, wesseren, mach dem Russers, wesseren, wesseren, nach dem Russers.

# Biegung ber Fürmorter.

§. 73. Die personlichen Fürwörter ga, my, ty, wy, und das Reciprocum sebe, haben eine ganz eigene Biegung:

Nom. gá. S. A. mne, me. tebe, te. febe, fe. D. L. mne, mi. tobe, ti. fobe, si. Soc. mnau. tebau. sebau. Plur. Rom. my. W). S. E. nás. más. Dati nám. mám. Soc. námi. · mámi.

Der Genitiv im Singular vertritt also zugleich ben Accusativ. Selbst im Plural sind die alten Accusative ny, wy längst durch die Genitive nás, was verdrangt worden. Im Singular ist der Local, wie meistens ben ben Substantiven; dem Dativ; im Plural aber, wie ben den Abjectiven bem Genitiv gleich. Sebe zc. beseht sich auch auf den Plural, daher ist hier sobe der tiv und zugleich der Local; my o sobe, wy o sobe, sobe nic newedelle.

Die Biegenger mit mie, sebe, wese, sei stehen 1) im Andange en position, 3 naar van 5 nur dans; went man ie. In andern Salar ingener in ti, si, nermaal naar in salar in mose, we ke me sebe innee no see, we ke me sebe me sebe innee no sebe me

Ren. en. grand Acc. grand Gen. grand Dut. scann. grand Goc. o near, grand Soc. opin, grand

91. Rom omi,
Acc. ge,
Gen. sid,
Dat. gim,
Loc. o nich,
Soc. gimi,
Goc. gimi,

Das sächliche ono hat na tal ona, soust Gen. geho = m

Rach einer Prapositics geher denn auch für geho, gem stionen immer neho, nenn sc.

Acc. 34 neg, 34 m. 30 m. 3 mi, Dat. k nemu, k mi,

|     | Loc. pfi nem,            | při nj,           | pti nem.   |
|-----|--------------------------|-------------------|------------|
| :   | Soc. s njm,              | s nj <sub>j</sub> | s njm.     |
| 901 | . Acc. pro nė,           | za nė,            | ftrze ne.  |
|     | Gen. od nich,            | 3 nich,           | u nich.    |
|     | Dat. proti nim,          | k nim-            | ,          |
| •   | Loc. w nich,             | při nich,         | o nich.    |
|     | Soc. s nimi <sub>l</sub> | za nimi,          | pred nimi. |

Bon geho, gemin, sind ho, mu erlaubte Berkurs gungen, die aber nur nach andern Redetheilen im Sage stehen, wenn kein Rachbruck darauf gelegt wird: wis del sem ho, dal sem mu to.

Der Accus. geg wird nicht nur von Unbelebten, sondern auch von Belebten gebraucht. Doch vertritt ben letzern gar oft der Genitiv (geho) den Accusativ geg, selbst nach Präpositionen: za neho, pro neho, sur za neg, pro neg. In der gemeinen Rede spricht man man auch geho, ho, für das sächliche ge, es, um dadurch der Zwendeutigkeit auszuweichen, weil ge (im Plural) auch sie bedeutet.

Den Accus. neg, verkurzen die Alten nicht selten nach den Prapositionen o, na, za, pro, selbst auch nach w, s, nad, pred, pred, ses, strze: on, sur o neg, zan, nan, pron, wen, sur w neg, sen sur sneg, naden für nadneg, preden für predneg, presen, strzen. Das Lomnickische pronbo, zanbo ist unerträglich.

Im Instrumental kommt nim, ni, nimi ohne Praposition für gim, gi, gimi oft genug vor.

Gich, gim, gimi, folglich auch od nich, k nim, o nimi, werben von Bielen, besonders ben Neuern, auch gedehnt: gich, gim, gimi, od nich 2c.

Geng, gengto, gessto (gegto) werden im Nom. bes Singulars und Plurals ohne Unterschied bes Gesschlechts gebraucht.

§. 74. Das demonstrative ten, ta, to, wird wie geden, gedna, gedno gebogen.

| Nom.             | ten,  | tento,  | 23. ta,         | tato.  |
|------------------|-------|---------|-----------------|--------|
| Acc.             | ten,  | tento,  | tu <sub>1</sub> | tuto.  |
| Gen.             | tobo, | toboto, | té,             | této.  |
| Dat.             | tomu, | tomuto, | ¹ té,           | této.  |
| Loc.             | tom,  | tomto,  | té,             | této.  |
| Soc.             | tjui, | timto,  | tau             | tauto. |
| <b>P</b> l. Nom. | ti,   | tito,   | ty,             | tyto.  |
| Acc.             | ty,   | tyto,   | ty,             | tyto.  |
| Gen.             |       |         | oc. temi.       |        |

Im Sächlichen to ist der Accus. to, im Plurak Mom. und Acc. ta. Chen so onen, ona, ond und onenno, onano, onono, Gen. oneho, onohono, Dat. onomu, onomuno 2c.

- §. 75. Cy3, tá3, té3 wird gang wie prawy (B) gebogen: tého3, tému3, té3. So auch frery und ktery3, kterého, kterému, kterého3 w.
- § 76. Sam, sama, samo, selbst, wird im Nom. und Accus. wie terin gebogen. Der männl. Acc. sam wird durch den Genitiv samého erset, weibl. samu, süchl. samo; Plur. Nom. sami, samy, sama, Acc. samy, samy, sama. Die übrigen Endungen hat es mit dem Beyworte samy, sama, same, pur, laueter, das mit sam, sama, samo nicht verwechselt wereden darf, gemein. Dire samo geste nechodi; co smepili, bylo samé wivo. Pro samu gegi krasu gi mi; sowal; samau wodu pige.
- §. 77. L'as, nasse, nasse, und was, wasse, was se haben im Accusation nas, nasse, nasse, was, si, wase, im Plur. Nom. nasse, nasse, nasse, ucc. nasse in allen dren Geschlechtern. In andern Endungen richten sie sich nach seho: nasseho, nassemu, nassem, nassim, Plur. nasseh, nassim, nassimi.

§. 78. Won mug, twug, fwug wird bas weitzliche moge, twoge, fwoge in má, twá, fwá, das fächliche moge, twoge, fwoge in mé, twé, fwé, mogeho, mogemu in mého, mému, vertürzt:

#### Männlich.

| , | N.A. | můg,              | twůg,              | fwüg., |
|---|------|-------------------|--------------------|--------|
|   | Sen. | mého,             | twého,             | fwého. |
|   | Dat. | mému <sub>l</sub> | twému,             | fwému. |
|   | Loc. | mém,              | twém,              | fwém.  |
|   | Soc. | mym,              | twym,              | swým.  |
|   | Nom. | mogi,             | twogi <sub>j</sub> | fwagi. |
|   | Acc. | mé <sub>k</sub>   | twé <sub>j</sub>   | fwé.   |

#### Beiblich.

| Nom.     | más             | twá,  | fwá.  |
|----------|-----------------|-------|-------|
| Acc.     |                 | twau, | fmau. |
| D. E.    | mé <sub>j</sub> | twéj  | ſwé.  |
| _Goc.    | mau,            | twant | swau. |
| :. N. A. | mé,             | twé,  | ſwé.  |

#### Sächlich.

|       | N. A. | mé,   | twé,   | swé.  |    |    |   |   |
|-------|-------|-------|--------|-------|----|----|---|---|
| •     | Gen.  | mého, | twého, | swého | u. | f. | w | ٠ |
| Plur. | N. A. | máj   | twá,   | ſwá.  |    |    |   |   |

Gen. Loc. für alle Geschlechter: mych, Dat. mym, Soc. mymi, also ganz nach B.

S. 79. Gegi, ihr (ejus) bezieht sich auf einer weibl. Person z. B. gegi syn, gegi dera, gegi dirë, und wird, so wie ci, wessen, da sie wirkliche Beywörster mit einem Ausgange sind, ganz nach C. gehogen.

Sing. Nom. či fyn z gegi fyn. Acc. či klobank z gegi klobank. Gen. čiho fyna z gegiho fyna. Dat. čimu fynu z gegimu fynu.

```
Loc. o cim fynu? o gegim fynu.
    Soc. 9 cim synem to gegint synem?
Plur. Nom. čj synowé;
                         gegi synowé.
     Acc.
          či syny f
                         gegi syny.
     Gen. cich fynu?
                         gegich synu.
     Dat. cim fynum ?
                         gegim fynum.
                         gegich synech.
     Loc.
           cid syned?
     Goc. cfmi finy:
                       geginu lyny.
```

Im weiblichen Gefchlechte:

Rom. cj matka? gegj matka. Acc. cj matku? gegj matku. Gen. od cj matky? od gegj matky. Dat. k cj matce? k gegj matce. Loc. o cj matce? o gegj matce. Soc. s cj matkau? s gegj matkau.

Plur. N. A. cj deery? gegi deery. Gen, cjc deer? gegic deer u. s. w.

S. 8d. By, kdo, co werben so gebogen:

Nom. ký, kdo, co, (če). Acc. — — co, (če). Gen. kýho, koho, čeho. Dat. kýmu, komu, čemu. Loc. o kým, o kom, o čem. Inst. kým, kým, čím.

By ist auch des Plurals fähig: Py, Pych (kerru); Pym, o Pych, Pymi kerey, nach B. Aletdo, nikde, Pooskoli richten sich nach koo, nekoho, nikoho, ko: hoskoli, komuskoli; weco aber, und nie nach co: nexcepo, nikehoz cc. Durch die Berlängerungen nikomexmuz, nikehohoz bezeichnten die Alten einen größern Machdruck. Der Nom. ke ist vernitet. Der Nocus. ke wird nach einigen Präpositionen in k verkurzt: ok, wek, nac, zak, sek, prok sür o ke, weke, na ke 20. In wniwek, anstatt winke, ist die Präpos, w perdoppels.

pelt. Wenn bem ce das relative 3, angehangt wirb, barf das e nicht wegfallen: oces, naces, proces.

# Conjugation der Zeitworter.

# Bezeichnung der Personen im Prafens.

§. 81. Die Personen der Zeiten werden durch ans gehängte Bildungslaute, die nichts anders als veraltete oder verkurzte Pronomina sind, bezeichnet:

#### Die Ausgange:

1. -m, 2. si, 3. -t; Plur. 1. -me, 2. -te, 3. au, sind bem felbitständigen Zeitworte, beffen Prafens von ber Wurzelfplbe ges gebildet wird, eigen:

gsem, (für gesen), ich bin. gsi, (für geses), da bist. gest, (aus geset), er ist. gsme, (für geseme), wir sind. gste, (für geset), ihr send. gsau, (für geseu), sie sind.

#### Die Ausgänge:

1. ch, 2. s, Plur. 1. -chom, (chme, sme), 2.:-ste, bekommt nur die conjunctive Partikel by: bych, bys, (ehedem by), bychom (bychme, bysme), byste (alt bysse); by bezeichnet die 3te Person des Singulars und Plurals. S. oben §. 227. die Bildung des Con-junctivs. So wurden auch ehedem die Personen an dem einfachen Präterito bezeichnet: 1. pich, 2. pi, 3. pi, Plur. pichom, pisse, pichu; stach, sta, sta (stasse iterativ), Plur. stachom, stasse, stachu.

§. 82.

§. 82. Die gewöhnlichen Bezeichnungen für alle übrigen Berba find:

| •<br>,     | <b>(</b> a) | <b>(b)</b>    | (c)   |
|------------|-------------|---------------|-------|
| <b>ම</b> . | -u, i.      | '-jm.         | -ám-  |
|            | ∙¢ë₊        | -j <b>š</b> . | -áš.  |
|            | · <b>c.</b> | - <b>j.</b>   | -á.   |
| P1         | eme.        | -jme+         | -áme. |
| •          | ete.        | -jte.         | -áte. |
| •          | au.         | -j, egj.      | -agj. |

Im Böhmischen ging bas t ber zten Person im Sing. und Plur. tangst verloren. Im Russischen hat sich dieses t noch immer erhalten.

- (a) S. budu, min, maşt, tru, thu, tetu. budes, mnes, maşes, tres, lhe, teces. bude, mne, mage, tre, lhe tece.
  - DI. budeme, mneme, mažeme, treme, lžeme, tećeme. budete, mnete, mažete, trese, lžete, tećete. budau, mnan, maži, trau, lhan, tetau.

Rach einer offenen Stammsplbe, wie nach bi, my, 2c. Fann bas u nur vermittelst eines g angehängt werden z' bigu, mygu, feiner bigi, mygi. So auch pist, stá; für pissu, stácu.

- walim, wybanim, (b) S. widjmi bonjm. wáljě, · widis, wybánjš, bonjë. widj, wálj, wybánj, bonj. wáljme, wybanime, Dl. widime, bonime. widjte, wálite, wybaniee, bonite. libia walegj, wybanegi, bonj.
  - (c) S. znám, Popám, Pám se. znáš, Popáš, Páš se. zná, Popá, Pá se.

.: 3

Pl. 3name, Fopame, Fame (2) 3nates Fopate, Fate se. 3nagi, Fopagi, Fagi se.

Der Ausgang am ist aus agi entstanden, baber noch zragi oder zram, bragi oder bram, kagi se oder kam se. Außer diesen sind nur noch lagi und tagi üblich. Alle übrigen Zeitwörter, die vor dem ei des Insinitivs ein a haben, gehen seit Sahrhunderten nicht mehr auf agi, sondern auf am aus.

# Personen des Emperativs.

S. 83. Die Bezeichnung ber Personen, bet zten im Singular und ber ersten und zten im Plural, macht bie ganze Biegung bes Imperativs aus, woben noch zu merken, daß die Biegungslaute ber ten Person auch für die 3te gelten.

S. 1. 167 Pl. -eme, eter
2. -g7. -gne, gre.
3. - 1 -eyne, eyte.
5. -eg, -egme, egte.

i) Im ersten Falle kommt bas i an bie Stelle bes

bneme, bnete. ...bed: bhis . šnig z. Ineme<sub>lie</sub> Inete. .e 300 : goete. gdeme, . gds : Bon .... amete. gmėme, gmu: gmi poffleme, poffff; poffete. poffii: mlemci mli, mlete. meli: Bojm: " ·boi, boeme; bdete. spete. spins: (peme, spi, crète. cteme, cejm : cti, mstim: witie " msteme, miete.

2) Im zwenten Falle kommt g (anstatt i) an die Stelle des gi:

laai: lagme, lact, lagte. přegi: přeg, přegme, pregre. břeg, bregi: breame, bregte. wegi: weg, wegmer . wegte. megi: meame, meg, megte.

Da aber das g nach einem i ober y nicht fo hörbar ift, so spricht und schreibt man für ig ein j, für yg aber y:

> pigi: 🕦 Di, pime, pjte. Ai, fligi: Mime, Mite. bigi: bi, bime, bite. ryte. rygi: ĽÝ, týme, mygi: myme, mýte. ·mý, Frygi: frý, fryme, fryte.

Doch löset man bas y lieber in ey auf: rey, rey; re, mey, meyte, krey, kreyte. Bon ligi ift: lj, lite, von der Form legi: leg, legte.

3) Im britten Falle wird bas i, bas an die Stelle bes u, i oder im kommen sollte, verschlungen:

> budu: bud, budme, buöte. wezu: 10e3, . meame, meste. Benu: Ben, denme, tente. maž, mazme, maži:maite. steli: stelme, stel, stelte. bon, bonim: bonme, bonte. sedim: sed, ledme, sedte. dytim: dyt, dytme, dytie mlč, mlčim: mleme, mlčte. drzim: dr3, drime, drite.

So auch meli: mel, melme, melte, und mach den xsten Analogie mli, mleme, mlete, Inf. misti. Meha rere verkürzte Imper. S. oben §. 179. 4) Im 4ten Falle kommt ey (alt ay) an die Stelle bes am:

dám: dey, deyme, derte. - znám : aney, zneyme, aneyte. Popam: fopey, topeyme, fopeyte. molám: woleyme, moley, woleyte.

Wenn gleich Einige auch hier schon lieber eg für ey schreiben: deg, zneg, kopeg, woleg.

5) Im 5ten Falle kommt eg an die Stelle bes im der Inchoative und Iterative:

Planim se: Planeg se, Planegme se, Planegre se. bowim: boweg, bowegme, · bowegte. Zeljm: želeg, želegme, Zeleate. Prágegme, Prágjm: Frageg, Fragegte. Fljzjm: Flizeg, Flizegme, Plizegte. máčim: máčeg, máčegme, maceate.

hier darf für eg nicht ey geschrieben werden.

### Bezeichnung des Geschlechts.

§. 84. Die Geschlechter werden sowohl an ben activen Mittelwörtern (-l, ul, el, il, al) als an den passiven (-t, en, án) im Singular und Plural eben so bezeichnet, wie an dem Fürwort on, one, ono, Pl. oni, ony, ona.

l: metl, metla, metlo, M. metli, metly, metla.
nl: mnul, mnula, mnulo mnuli, mnuly, mnula,
el: sedel, sedela, sedelo, sedeli, sedeli, sedela, sedeli, dodili, dodily, dodila.
al: 3nal, 3nala, 3nalo, 3nali, 3naly, 3nala.

t: dobyt, dobyta, dobyto, dobyti, dobyty, dobyta.
en: meten, metena, meteno, meteni, meteny, metena.
án: fopán, fopána, fopáno, fopány, fopána.

Da nun die Präterita von den Mittelwörtern gebilbet werden, so begreift man, warum in den vergangenen Zeiten (des Indicativs und Conjunctivs) die Geschlechter unterschieden werden: pral sem se, ich fragte, prala sem se, 1c.

§. 85. Un der Participialart, bie man Gerundiv oder Transgressiv nennt, wird das weibl. Geschlecht durch i nur schwach bezeichnet: gsuci, buduci, prawesci, proseci, milugici, und selbst dieses i wird, indem man den Vocal vor dem c lieber dehnt, häusig verschlungen, daher gsauc, rkauc, budauc, prawic, prossic, milugic.

Im Prat. des Transgressivs darf das i in ffi nie wegbleiben, es gilt aber zugleich für das fächliche Gesschlecht: bywsi, reksi, prawiwsi, prosiwsi, mis Lowawsi.

Das e im Plural ist im Präs. und Prät. allen brey Geschlechtern gemein, und auch dieß wird nach c, doch viel seltner als das weibliche i verschlungen: gsauce, kkauce, budauce, prawice, oder gsauc, kkauc, bus dauc, prawic; nie aber nach st: bywsse, tekse, praswimse.

### Charaktere der Conjugationen.

§. 86.

I. -u, -ti, -I: nach breiten Confonanten.

II. -gi, -ti, -l: nach bem Bocal ber Stammfplbe.

III. -u, -auti, -ul: nach einem n.

IV. -jm, -eti, -el (eti, el).

V. -jm, -iti, -il.

VI. -am, -ati, -al: Imp. ey, Transgreff. -age.

VII. -im , .eti , -el: Imp. eg , Transgreff. -ege.

Loc. pří něm, při nj, pti nem. Coc. s nim, s nj, s nim. Dl. Acc. pro ne, za ne, ftrze ne. Gen. od nich, 3 nich u nich. Dat. proti nim, ? nim. o nico. Loc. w nich, při nich, za nimi, Soc. s nimi, pred nimi.

Bon geho, gemu, sind bo, mu erlaubte Verkurs zungen, die aber nur nach andern Redetheilen im Sage stehen, wenn kein Rachdruck darauf gelegt wird: wis del sem bo, dal sem mu to.

Der Accus, geg wird nicht nur von Unbelebten, sondern auch von Belebten gebraucht. Doch vertritt ben letztern gar oft der Genitiv (geho) den Accusativ geg, selbst nach Präpositionen: za neho, pro neho, sur za neg, pro neg. In der gemeinen Rede spricht man mun auch geho, ho, für das sächliche ge, es, um dadurch der Zwendeutigkeit auszuweichen, weil ge (im Plural) auch sie bedeutet.

Den Accus. neg,, verkurzen bie Alten nicht selten nach den Prapositionen o, na, za, pro, selbst auch nach w, s, nad, pred, pres, strze: on, sur o neg, zan, nan, pron, wen, sur w neg, sen sur sneg, naden sur nadneg, preden für predneg, presen, strzen. Das Lomnickische pronbo, zanbo ist unerträglich.

Im Instrumental kommt nim, ni, nimi ohne Praposition für gim, gi, gimi oft genug vor.

Gich, gim, gimi, folglich auch od nich, k nim, o nimi, werden von Bielen, besonders den Neuern, auch gedehnt: gich, gim, gimi, od nich 2c.

Genz, genzto, gestro (gezto) werden im Nom. bes Singulars und Plurals ohne Unterschied bes Gesschlechts gebraucht.

§. 74. Das demonstrative ten, ta, to, wird wie geden, gedna, gedno gebogen.

| · Nom.           | ten,  | tento,      | 23 ta,            | tato.  |
|------------------|-------|-------------|-------------------|--------|
| Acc.             | ten,  | tento,      | tu <sub>1</sub> - | tuto.  |
| Gen.             | toho, | toboto,     | té,               | této.  |
| Dat.             | tomu, | tomuto,     | ' té,             | této.  |
| Loc.             | tom,  | tomto,      | té,               | této.  |
| Soc.             | tjm,  | timto,      | tau,              | tauto. |
| <b>9</b> 1. Nom. | tí,   | tito,       | ty,               | tyto.  |
| Acc.             | ty,   | tyto,       | ty,               | tyto.  |
| Gen.             |       | dat. tem, S |                   |        |

Im Sächlichen to ist der Accus. to, im Plurat Mom. und Acc. ta. Chen so onen, ona, ond und onenno, onano, onono, Gen. oneho, onohono, Dat. onomu, onomuno 2c.

§. 75. Cy3, tá3, té3 wird gang wie prawy (B) gebogen: tebo3, tému3, té3. So auch frery und ktery3, kterého, kterému, kterého3 w.

ſ.

į.

10.13.13.

16

ŀ

Life.

ŗ.

- § 76. Sam, sama, samo, selbst, wird im Nom. und Accus. wie terin gebogen. Der männl. Acc. sam wird durch den Genitiv samého ersest, weibl. samu, süchl. samo; Plur. Nom. sami, samy, sama, Acc. samy, samy, sama. Die übrigen Endungen hat. es mit dem Beyworte samy, sama, same, pur, lauxter, das mit sam, sama, samo nicht verwechselt werz ben darf, gemein. Dire samo gesse nechod; co smepsli, bylo samé wino. Pro samu gegi krasu gi mi; sowal; samau wodu pige.
- §. 77. L'as, nasse, nasse, und was, wase, was se haben im Accusatio nas, nasse, nasse, was, si, wase, im Plur. Nom. nasse, nasse, nasse, was nasse in allen dren Geschlechtern. In andern Endungen richten sie sich nach geho: nasseho, nassemu, nassem, nassim, Plur. nasseh, nassem, nassem,

§. 78. Won mug, twug, fwüg mird bas weihliche moge, twoge, swoge in má, twá, swá, das jächliche moge, twoge, swoge in mé, twé, swé, mogeho, mogemu in mého, mému, verkürzt:

#### Männlich.

N.A. mug, twůg, fwug. Gen. mébo, twého, swebo. Dat. mému, twému, swému. Loc. mém, twém, fwém. Soc. mym, twým, swým. Plut. Nom. mogi, twogi, fwagi. Acc. mél twé, swé.

#### Beiblich.

Nom. má. twá, Smá. Acc. twau, man fmau. D. 2. mé, twé, ſwé. \_**Go**c. mau, twau, fwau. Plur, R. A. mé, twé, ſwé.

#### Sächlich.

N. A. mé, twé, swébo, swébo u. s. w. Ben. mého, twého, swébo u. s. w. Plur. N. A. má, twá, swá.

Gen. Loc. für alle Geschlechter: mych, Dat. mym, Soc. mymi, also ganz nach B.

§. 79. Gegi, ihr (ejus) bezieht sich auf einer weihl. Person z. B. gegi syn, gegi dera, gegi dirë, und wird, so wie ci, wessen, da sie wirkliche Bepwörster mit einem Ausgange sind, ganz nach C. gewogen.

Sing. Nom. ci fyn : gegi fyn. Acc. ci klobank: gegi klobank: Gen. cibo (yna : gegipo fyna. Dat. cimu fynu : geginu fynu. Loc. o cim synu ? o gegim synu. Soc. s cim synem? s gegint synem?

Plur. Nom. či synowé? gegi synowé. Acc. či syny? gegi syny. Gen. čich synux? gegich synux. Dat. čim synum? gegim synum. Loc. čich synech? gegimi syny.

3m weibliden Gefdlecte:

Rom. cj matka? gegj matka. Acc. cj matka? gegj matku. Gen. od cj matky? od gegj matky. Dat. k cj matce? k gegj matce. Loc. o cj matce? o gegj matce. Soc. s cj markau? s gegj matkau.

Plur. N. A. cj deery? gegi deery. Gen. cich deer? gegich deer u. s. w.

§. 8d. By, kdo, co werben so gebogen:

Nom. ký, kdo, co, (če). Acc. — — co, (če). Gen. kýho, koho, čeho. Dat. kýmu, komu, čemu. Loc. o kým, o kom, o čem. Inft. kým, kým, čjm.

By ist auch des Plurals fähig: Py, Pych (kerru)? Pym, o Pych, Pymi kerey, nach B. Alekdo, nikdo, kożkoli richten sich nach koo, nekoho, nikoho, koż bożkoli richten sich nach koo, nekoho, nikoho, koż bożkoli, komujkoli; neco aber, und nie nach co: neż ceho, nikeho 2c. Durch die Verlängerungen nikomeż muz, nikehehoż bezeichnten die Alten einen größern Machdrud. Der Nom. će ist vernitet. Der Nocus. če wird nach einigen Prapositionen in č verkürzt: oc, weć, nac, zać, seć, proc sür o će, we ce, na če 2c. In woniweć, anstatt wonie, ist die Prapos. w perdopspelt.

pelt. Wenn bem ce bas relative 3, angehangt wirb, barf bas e nicht wegfallen: oces, naces, proces.

# Conjugation der Zeitwörter.

# Bezeichnung der Personen im Prasens.

§. 81. Die Personen der Zeiten werden durch ansgehängte Bildungslaute, die nichts anders als veraltete oder verkurzte Pronomina sind, bezeichnet:

#### Die Ausgange:

1. -m, 2. st, 3. er; Plur. 1. -me, 2. -te, 3. au, sind bem felbitständigen Beitworte, beffen Prafens von ber Wurzelfvibe ges gebildet wirb, eigen:

gsem, (für gesen), ich bin. gsi, (für gessi), bu bist. gest, (aus geset), er ist. gsme; (für gesene), wir sind. gste, (für geset), ihr send. gsan, (für gesen), sie sind.

#### Die Ausgänge:

1. c, 2. s, Plur. 1. -com, (chme, sme), 2. -ste, bekommt nur die conjunctive Partikel by: bych, bys, (ehedem by), bychom (bychme, bysme), byste (alt bysse); by bezeichnet die 3te Person des Singulars und Plurals. S. oben §. 227. die Bildung des Con-junctivs. So wurden auch ehedem die Personen an dem einfachen Präterito bezeichnet: 1. pich, 2. pi, 3. pi, Plur. pichom, pisse, pichu; stach, sta, sta (stasse iterativ), Plur. stachom, stasse, stachu.

§. 82.

§. 82. Die gewöhnlichen Bezeichnungen für alle Chrigen Berba find:

| ` (a)        | <b>(b)</b> | (c)   |
|--------------|------------|-------|
| Su, i.       | ' -jm.     | -ám-  |
| •€Š•         | -jš.       | -á8.  |
| - <b>ć</b> + | -j.        | -á.   |
| Dieme.       | -jme+      | -áme. |
| -etc.        | -jté.      | -áte- |
| -au.         | -i, egi.   | -agj. |

Im Böhmischen ging bas t ber 3ten Person im Sing. und Plur. tangst verloren. Im Ruffischen hat sich dieses k noch immer erhalten.

- (a) S. budu, mnu, maşt, tru, thu, tetu. budes, mnes, maşes, tres, lies, teces. bude, mne, mase, tre, lie tece.
  - Dl. budeme, mneme, mažeme, treme, lžeme, tećeme. budete, mnere, mažete, trene, lžeta, tećete. budau, mnau, maži, trau, lhau, telau.

Rach einer offenen Stammsplbe, wie nach bi, my, 2c. tann das u nur vermittelst eines g angehängt werden: bigu, mygu, feiner bigi, mygi. So auch pist, sta: či, für pissu, stacu.

walim, wybanim, bonim. (b) S. widimi wáliš, · widjš, wybániš, boniš. widj, bonj. wálj, wybánj, málime, wybanime, bonime. Dl. widjme, waljte, widjte, wybanjee, bonite.

wybanegi,

(c) S. znám, Popám, Pám se. znáš, Popáš, Páš se. zná, Popá, Pá se.

walegf,

widj,

bonj.

Pl. 3náme, Popáme, Páme (2) 3náte, Popáte, Páte se. 3nagi, Popagi, Pagi se.

Der Ausgang am ist aus agi entstanden, bahe noch zragi ober zram, hragi ober hram, kagt se oder kam se. Außer diesen sind nur noch lagt und tagt üblich. Alle übrigen Zeitwörter, die vor dem it des Insssitivs ein a haben, gehen seit Zahrhunderten nicht mehr auf agi, sondern auf am aus.

# Personen des Imperativs.

§. 83. Die Bezeichnung ber Personen, det zeen im Singular und ber ersten und zten im Plural, macht bie ganze Biegung des Imperativs aus, woben noch zu merken, daß die Biegungslaute der sten Person auch für die 3te gelten.

S. 1. 167 Pl. -eme, eter 2. -gr. -gme, gte. 3. -4, -ey, -eyme, eyte. 5. -èg, -ègme, ègte.

i) Im ersten Falle kommt bas i an bie Stelle best, i und jm:

. ben : bif bneme, bnete. . 3mi1 :.. Ineme, inete. adete. gbemet. gou: BOD .... gmeme, gmete. gmu: gmi, politi; poffleme, pofflete. pomi: mli, mleme, meli: miere. boim: "-boi, bdéte. boeme, fpete. spėme, spim: spi, crète. cteme, ctim: cti, mstim: "msti, " msteme,

```
2) Im zwenten Kalle kommt g (anstatt i) an die
t fc.
      Stelle bes gi:
7 fc.
              ladi: '
                        lag,
                                 ladme.
                                             laate.
              přegi:
                        ořeg,
                                 přegme,
                                             pregre.
Tariya.
              břegí:
                        břeg,
                                bregme,
, Fagi fe
                                             bregte.
              wegi:
                        wėg,
                                wegme,
                                            wegte.
220 440
```

meg,

megi:

m ti dd adetin :

श श्री :

1, 11

Sep #

M

rion at .

Da aber bas g nach einem i ober y nicht fo hörbar Mt, so spricht und schreibt man für ig ein j, für yg aber y:

megme,

megte.

pigi: 😘 Pİı pime, pite. Migi: . Ti, Mime, Mite. bigi: bi, bime, bjte. rygi: . Tý, rýme, . rýte. mygi: myme, mýte. ·mý, ₽rý, fryme, Fryte. Frygi:

Doch löset man bas y lieber in ey auf: rey, rey; re, mey, meyte, trey, treyte. Bon ligi ift: lj, ljte, von ber Form legi: leg, legte.

3) Im britten Falle wird bas i, bas an die Stel-Le bes a, i oder im kommen sollte, verschlungen:

> budu: bud, budme. bnote. mez, weru: wezme, meste. Jenu: . Ben, denme. tente. maži:maž, mažme, mašte. steli: stel, stelme, stelte. bonim: bonme, bon, bonte. sedim: fed, sedme, sedte. dytim: · фуt, dytme, dyfite. mlčjm: mlč, mlčme mlčte. držim: drž, držme, dräte.

So auch meli: mel, melme, melte, nad mach bev rsten Analogie mli, mleme, mlete, Inf. misti. Meha rere verkürzte Imper. G. oben §. 179. Das Sächliche wsse, Acc. wsse, Plur. wssecku, (wsseckua, wssechua) für wsse, wird in andern Endunsgen wie das männliche wes gebogen. Bon wssechun, wssechun, ist der Plural wssichni, wssechun, wssechun, wssechun, wssechun, dar. wssechun, wssechun, Dat. wssechun, wssechun, Dat. wssechun, Der weibliche Acc. wssicku und männliche Rom. Plur. wssicci (mährisch wssech) ist von wsseck. Das slowazische wssechun sur wssechun, wssechun seint der Böhzme gar nicht. Wesseren (wessen), wesseren, mach dem Ruzter B.

# Biegung ber Furmorter.

§. 73. Die personlichen Fürwörter ga, my, ty, wy, und das Reciprocum sebe, haben eine ganz eigene Biegung:

Nom. gá. ty. — (G. A. mne, mê. tebe, tê. sebe, se. D. L. mne, mi. tobe, ti. sobe, si. Soc. mnau. tebau. sebau. sebau.

Plur. Nom. my. wy. G. E. nás. wás. Dat. nám. wám. Soc. námi. wámi.

Der Genitiv im Singular vertritt also zugleich den Accusativ. Selbst im Plural sind die alten Accusative ny, wy längst durch die Genitive nás, was verdrangt worden. Im Singular ist der Local, wie meistens ben den Substantiven; dem Dativ; im Plural aber, wie ben den Adjectiven dem Genitiv gleich. Sebe ac. bezieht sich auch auf den Plural, daher ist hier sobs der Dativ und zugleich der Local; my o sobs, ont o sobs nic newedelle.

Die Biegungen (mit ben Augmenten n, 1), mne, mne, tebe, tobe, sebe, sobe sind emphatisch, und stehen 1) im Anfange eines Sates, 2) nach einer Präsposition, 3) nach dem Zeitworte ober andern Wörtern nur dann; wenn man sie Nachdrucks halber heben will. In andern Fällen sett man die kurzern me, te, se, mi, ti, si, wiewohl man für si ben guten Schriftstellern fast immer sobe sindet. Gar selten kommt na re, mismo se, na se, w se, sür na tebe, mimo sebe, na sebe, w sebe vor.

So wie mne ze. nicht von ga, sondern von einem nicht mehr vorhandenen Nominativ gebildet worden, so ist auch geho nicht von on, sondern von i mit dem Augment gen, weibl. ge, sächl. ge abzuleiten, bessen Stelle aber jest on vertritt. On und das Relativum genz werden auf gleiche Art gebogen.

| Nom.     |         | genz,<br>gegž, | B. ona,<br>gi,    | (gež).<br>giž. |
|----------|---------|----------------|-------------------|----------------|
| Gen.     |         | gehoz,         | gi <sub>l</sub>   | gi3•           |
|          | gemu,   | gemuz,         | Øi,               | g13.           |
|          | o nemi  | o nem3,        | o nj <sub>i</sub> | o njš.         |
| Soc.     | gim,    | gimž,          | øi                | giš.           |
| Pl. Nom. |         | (gi3),         | B. ony,           | (ge3).         |
|          | gei     | gez,           | ge,               | gc             |
|          | gid)    | gidž,          |                   |                |
| - Dat.   |         | gimž,          |                   | . —;           |
|          | o nich, | o nichž,       |                   | <del></del> ,· |
| Soc.     | guni    | gimiž,         | <del></del> ,     | <del></del> .  |

Das fächliche ono hat im Sing. Acc. ge, im Pletal ona, sonft Gen. gebo zc. wie das mannliche on.

Nach einer Präposition geht bas g in n über, ber her benn auch für gebo, gemu 2c. nach allen Präper stionen immer nebo, nemu 2c. gesetz werden muß:

Acc. 3a neg, 3a ni, 3a ne. Gen. 3 neho, 3 ni, 3 neho. Dat. k nemu, k ni, k nemu. Das Sächliche wife, Acc. wise, Plur. wssecku, (wsseckua, wsechua) für wise, wird in andern Endunsgen wie das männliche wes gebogen. Bon wssechny, wssechna, wssechno, ift der Plural wssichni, wssechny, wssechna, davon der Gen. wssechnich, Dat. wssech; nem, Soc. wssechnemi nicht gar häusig vordommen. Der weibliche Acc. wssicku und männliche Rom. Plur. wssicci (mährisch wssech) ist von wsseck. Das slowaz dische wssechmi für wssemi, wssechnemi kennt der Böhzme gar nicht. Wesseren, wssechnem, wesser, nach dem Ruzester B.

# Biegung ber Fürmorter.

§. 73. Die personlichen Burworter ga, my, ty, wy, und das Reciprocum sebe, haben eine ganz eigene Biegung:

Nom. gá. ty. — G. A. mne, mė. tebe, te. sebe, se. D. L. mnė, mi. tobė, ti. sobė, si. Soc. mnau. tebau. sebau.

Plur. Kom. my. wy. G. E. nás. wás. Dat. nám. wám. Soc. námi. wámi.

Der Genitiv im Singular vertritt also zugleich ben Accusative. Selbst im Plural sind die alten Accusative ny, wy längst durch die Genitive nás, was verdrangt worden. Im Singular ist der Local, wie meistens ben den Substantiven; dem Dativ; im Plural aber, wie ben den Adjectiven dem Genitiv gleich. Sebe zc. bezieht sich auch auf den Plural, daher ist hier sobe der Dativ und zugleich der Local; my o sobe, ont o sobe nic newedelle.

Die Biegungen (mit ben Augmenten n, 1), mne, mne, tebe, tobe, sebe, sobe sind emphatisch, und stehen 1) im Ansange eines Sages, 2) nach einer Präsposition, 3) nach dem Zeitworte ober andern Wörtern nur dann; wenn man sie Nachbrucks halber heben will. In andern Källen setzt man die kurzern me, te, se, mi, ti, si, wiewohl man für si ben guten Schriftstellern fast immer sobe sindet. Sar selten kommt na re, mismo se, na se, w se, sür na tebe, mimo sebe, na sebe, w sebe vor.

So wie mne ex. nicht von gå, sondern von einem nicht mehr vorhandenen Nominativ gebildet worden, so ist auch geho nicht von on, sondern von i mit dem Augment gen, weibl. ge, sächl. ge abzuleiten, dessen Stelle aber jest on vertritt. On und das Relativum genz werden auf gleiche Art gebogen.

| Gen.<br>Dut.                             | geg,<br>geba,<br>gemu <sub>k</sub><br>o nėm, | gen3,<br>geg3,<br>gebo3,<br>gemu3,<br>o nėm3,<br>gim3, | B. ona,<br>gi,<br>gi,<br>gi,<br>o nj,<br>gi, | (ge3).<br>gi3.<br>gi3.<br>gi3.<br>o nj3.<br>gj3. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pl. Rom.<br>Acc.<br>Gen.<br>Dat.<br>Loc. | oni <sub>i</sub><br>ge <sub>i</sub><br>gidi  | (giš),<br>geš,<br>gidš,<br>gimš,<br>o nidš,<br>gimiš,  | W. ony, ge, —                                | (gei).                                           |

Das fächliche ono hat im Sing. Acc. ge, im Plwral ona, fonft Gen. gebo zc. mie bas männliche on.

Rach einer Praposition geht bas g in n über, bas her benn auch für gebo, gemu 2c., nach: allen Prapessitionen immer nebo, nemu 2c. geseht werden muß:

Acc. 3a neg, 3a ni, 3a ne. Gen. 3 neho, 3 nj, 3 neho. Dat. k nemu, k nj, k nemu.

|   | Loc. pti nem,                 | při nj,           | při něm.   |
|---|-------------------------------|-------------------|------------|
|   | Soc. s njm,                   | s nj,             | s ním.     |
|   | Acc. pro ne,<br>Gen. od nich, | za ně,            | strze ne.  |
|   | Dat. proti nim,               | z nich,<br>k nim. | u nich.    |
| • | Loc. w nich,                  | při nich,         | o nich.    |
|   | Soc. s nimi,                  | za nimi,          | před nimi. |

Bon geho, gemu, sind ho, mu erlaubte Berkurs zungen, die aber nur nach andern Redetheilen im Sage stehen, wenn kein Rachdruck barauf gelegt wird: wis del sem ho, dal sem mu to.

Der Accus. geg wird nicht nur von Unbelebten, sondern auch von Belebten gebraucht. Doch vertritt ben letztern gar oft der Genitiv (geho) den Accusativ geg, selbst nach Präpositionen: za neho, pro neho, sur za neg, pro neg. In der gemeinen Rede spricht man man auch geho, ho, für das sächliche ge, es, um dadurch der Zwendeutigkeit auszuweichen, weil ge (im Plural) auch sie bedeutet.

Den Accus. neg, verkurzen bie Alten nicht selten nach den Prapositionen o, na, za, pro, selbst auch nach w, s, nad, pred, pres, strze: on, sur o neg, zan, nan, pron, wen, sur w neg, sen sur sneg, naden sur nadneg, preden für predneg, presen, strzen. Das Lomnickische pronbo, zanbo ist unerträglich.

Im Instrumental kommt nim, ni, nimi ohne Praposition für gim, gi, gimi oft genug vor.

Gich, gim, gimi, folglich auch od nich, k nim, o nimi, werden von Bielen, besonders den Neuern, auch gedehnt: gich, gim, gimi, od nich 2c.

Genz, genzto, gessto (gezto) werden im Nom. bes Singulars und Plurals ohne Unterschied des Gesschlechts gebraucht.

§. 74. Das demonstrative ren, ra, to, wird wie geden, gedna, gedno gebogen.

| . Nom.           | ten,  | tento,     | 28. ta,           | tato.  |
|------------------|-------|------------|-------------------|--------|
| Acc.             | ten,  | tento,     | tu <sub>1</sub> - | tuto.  |
| Ben.             | tobo, | toboto     | té,               | této.  |
| Dat.             | tomu, | tomuto,    | l té,             | této.  |
| Loc.             | tom,  | tomite,    | té,               | této.  |
| Soc.             | tjm,  | timto,     | · tauj            | tauto. |
| <b>9</b> 1. Nom. | ti,   | tito,      | ty,               | tyto.  |
| Acc.             | ty,   | tyto,      | ty,               | tyto.  |
| Gen.             |       | at. tėm, S | oc. temi.         | · • ,  |

Im Sächlichen to ist der Accus. to, im Plurak Nom. und Acc. ta. Eben so onen, ona, ond und onenno, onano, onono, Gen. onoho, onohono, Dat. onomu, onomuno 2c.

- §. 75. Cyż, táż, téż wirb gang wie prawy (B) gebogen: téhoż, témuż, téż. So auch frery und kreryż, kterého, krerému, kteréhoż ic.
- § 76. Sam, sama, samo, selbst, wird im Nom. und Accus. wie tetin gebogen. Der männl. Acc. sam wird durch den Genitiv samého erset, weibl. samu, sächl. samo; Plur. Nom. sami, samy, sama, Acc. samy, samy, sama. Die übrigen Endungen hat es mit dem Beyworte samy, sama, samo, samé, pur, lauxter, das mit sam, sama, samo nicht verwechselt werz den darf, gemein. Dire samo gesste nechod; co smepill, bylo samé wino. Pro samu gegi krasu gi mi; sowal; samau wodu pige.
- §. 77. Más, nasse, nasse, und was, wasse, was se haben im Accusation nas, nasse, nasse, was, si, wase, im Plur. Nom. nasse, nasse, nasse, was, nasse in allen dren Geschlechtern. In andern Endungen richten sie sich nach seho: nasseho, nassemu, nassem, nassem, passem, passem, passem, passem, passem, passem,

§. 78. Won mug, twug, fwug mird bas weihliche moge, twoge, fwoge in má, twá, fwá, bas jächliche moge, twoge, fwoge in mé, twé, fwé, mogeho, mogemu in mého, mému, verkürzt:

## Männlich.

M. A. mug, twůd, fwug. Gen. mého, twébo, fwébo. Dat. mému, twému, swému. Loc. mém, twém, fwém. Soc. mym, twym, swým. Dlur. Nom. mogi, twogi, fwagi. . Acc. mēL twé, swé.

#### Beiblich.

Nom. más twá, fwá. Acc. twau, mau fmau. D. E. mé, ſwé. twé, \_Goc. mau, twau, fwau. Plur, R. A. mé, twé, íwé.

## Sächlich.

N. A. mé, twé, swébo, swébo u. s. w. Plur. N. A. má, twá, swá.

Sen. Loc. für alle Geschlechter: mych, Dat. mym, Soc. wymi, also ganz nach B.

§. 79. Gegi, ihr (ejus) bezieht sich auf einer weibl. Person z. B. gegi syn, gegi dera, gegi ditë, und wird, so wie ci, wessen, da sie wirkliche Bepwörster mit einem Ausgange sind, ganz nach C. gebogen.

Sing, Nom. či fyn : gegi fyn. Acc. či klobank: gegi klobank. Gen. čiho syna : gegipo syna. Dat. čimu synu : geginu synu.

```
Loc. o čim synu:
                         o gegim fynu.
    Soc. 9 cim synem? s gegint synem?
Olur. Nom. či synowé:
                         gegi synowé.
     Acc.
          či syny f
                         gegi syny.
     Gen. cjo fynů?
                         gegich synu.
                         gegim fynům.
     Dat. čjm fynům ₽
     Loc. cid fyned :
                         gegich synech.
     Soc. cfimi fyny?
                        gegimi Tyny.
```

Im weiblichen Gefchlechte:

Nom. cj matka? gegj matka. Acc. cj matku? gegj matku. Gen. od cj matky? od gegj matky. Dat. k cj matce? k gegj matce. Loc. o cj matce? o gegj matce. Goc. s cj matkau? s gegj matkau.

Plur. N. A. ci deery ? gegi deery. Gen. cich deer ? gegich deer u. s. w.

S. 8d. By, kdo, co werden so gebogen:

Nom. ký, kdo, co, (če). Acc. — — co, (če). Gen. kýho, koho, čeho. Dat. kýmu, komu, čemu. Loc. o kým, o kom, o čem. Snft. kým, kým, čim.

By ist auch des Plurals fähig: Py, Pych (terru)? Pym, o Pych, Pymi tever, nach B. Atedo, nikde, Pdozkoli richten sich nach koo, nekoho, nikde, dozkoli richten sich nach koo, nekoho, nikeho, ko: decho, nikeho 2c. Durch die Berlängerungen nikomé; muz, nikehehoz bezeichnten die Alten einen größern Machdeuck. Der Nom. de ist verultet. Der Accus. de wird nach einigen Präpositionen in d verkürzt: oc, wed, nad, zad, set, prod sür o de, werde, na de 2c. In wniwed, anstatt wonie, ist die Präpos, w verdops pelt.

pelt. Wenn bem ce bas relative 3, angehängt wird, barf bas e nicht wegfallen: oces, naces, proces.

# Conjugation der Zeitworter.

# Bezeichnung der Perfonen im Prafens.

§. 81. Die Personen der Zeiten werden durch ans gehängte Bildungslaute, die nichts anders als veraltete oder verkurzte Pronomina sind, bezeichnet:

Die Ausgange:

1. -m, 2. si, 3. -t; Plur. 1. -me, 2. -te, 3. au, find dem felbitständigen Beitworte, deffen Prafens von der Burgelfolbe ges gebildet wird, eigen:

gsem, (für gesen), ich bin.
gsi, (für gessi), bu bist.
gest, (aus geset), er ist.
gsme; (für gesme), wir sind.
gste, (für geset), ihr send.
gsan, (für gesen), sie sind.

## Die Ausgänge:

1. c, 2. s, Plux. 1. -com, (cme, sme), 2.:-ste, bekommt nur die conjunctive Partikel by: bych, bys, (ehedem by), bychom (bychme, bysme), bysie (alt bysse); by bezeichnet die 3te Person des Singulars und Plurals. S. oben §. 227. die Bildung des Conzunctivs. So wurden auch ehedem die Personen an dem einfachen Präterito bezeichnet: 1. pich, 2. pi, 3. pi, Plux. pichom, pisse, pichu; stach, sta, sta (stasse iterativ), Plux. stachom, stasse, stachu.

§. 82.

§. 82. Die gewöhnlichen Bezeichnungen für alle übrigen Berba find:

| · •          | <b>(</b> a) | <b>(b)</b> | (c)   |
|--------------|-------------|------------|-------|
| · <b>S</b> , | -u, i.      | -jm.       | -ám.  |
|              | -eš.        | -jš.       | -á8.  |
|              | -e.         | -j.        | -á.   |
|              | -eme.       | -jme.      | -áme. |
|              | -etc.       | -jté.      | -áte. |
|              | -au.        | -j, egj.   | -agj. |

Im Böhmischen ging bas t ber 3ten Person im Sing. und Plur. tängst verloren. Im Ruffischen hat sich bieses \* noch immer erhalten.

- (a) S. budu, min, mazi, tru, thu, tetu. budes, mnes, mazes, tres, lzes, teces. bude, mne, maze, tre, lze tece.
  - Dl. budeme, mneme, mažeme, třeme, lžeme, tečeme. budete, mneće, mažete, třene, lžete, tečete. budau, mnau, maži, trad, lhau, tečau.

Mach einer offenen Stammsplbe, wie nach bi, my, 2c. tann bas u nur vermittelst eines g angehängt werben: bigu, mygu, feiner bigi, mygi. So auch piff, sta: ci, für piffu, stacu.

- (b) S. widjin, waljin, wyhanim, honim.
  widjö, waljö, wyhaniö, honiö.
  widj, walj, wyhani, honi.
  Pl. widjine, waljine, wyhanine, honime
  - Pl. widine, walime, wybanine, honime, widite, whante, honite, widj, walegi, wybanegi, honj.
    - (c) S. anam, topam, tam fe. anas, topas, tas fe. ana, topa, ta fe.

. : 1

Pl. známe, Fopáme, Fáme (?) znátej Fopáte, Fáte se. znagj, Fopagj, Fagi se.

Der Ausgang am ist aus agi entstanden, baber noch zragi ober zram, bragi ober bram, kagi se oder kam se. Außer diesen sind nur noch lagi und tagi üblich. Aus übrigen Zeitwörter, die vor dem ei des Insinitivs ein a haben, gehen seit Sahrhunderten nicht mehr auf agi, sondern auf am aus.

# Personen des Imperativs.

S. 83. Die Bezeichnung ber Personen, ber zen im Singular und ber ersten und zten im Plural, macht bie ganze Biegung bes Imperativs aus, woben noch zu merken, daß die Biegungslaute ber pten Person auch für die 3te gelten.

S. 1. ip Pl. -ème, èter
2. -gr. -gne, gte.
3. - , -me, te.
4. -ey, -eyme, eyte.
5. -èg, -ègme, ègge.

i) Im ersten Falle kommt bas i an bie Stelle bes

bnete. arched: bhis bneme, inéte. žněme<sub>r r</sub> · 400 : 3114 goete. gdemet. . gou: BON WY gmete. gmu: gmi, gmeme, pofffi, poffleme, pofflete. possi: mlemej miete. mli, boete. boim : " boi. ismeod. speme, fpete. spim: spi, créte. cteme, ctim: cti, mstim: mstie " miteme,

2) Im zwenten Falle kommt g (anstatt i) an die Stelle des gi:

lagi: lag, lagme, lagte. přeg, předi: přegme, pregrebřegi: břegme, bregte. breg, wegi: wėgme, ... weg, wegte. meg, megi: megme, megte.

Da aber das g nach einem i oder y nicht fo hörbar ift, so spricht und schreibt man für ig ein j, für yg aber y:

> pigi: Pİ, pime, pite. ffime, Migi: Ai, Mite. bigi: bi bime, bjte. TÝ, rýme, . rygi: ryte. mygi: ·mý, myme, mýte. Fry, fryme, fryte. Frygi:

Doch löset man bas y lieber in ey auf: rey; rey; re, mey, meyte, krey, kreyte. Bon ligi ift: lj, lite, von ber Form legi: leg, legte.

3) Im britten Falle wird das i, das an die Stelle des a, i oder im kommen sollte, verschlungen:

> bud, budu: budme, budte. mez, wezme, wezu: meste. Benu: Agen, denme. zente. maži:mažme, mašte. maž, ftel, stelme, steli: stelte. bon, bonjm: bonme, bonte. sedim: sed, · fedme, sedte. dytim: dyt. dytme, dytte . mlčjm: mlč, mlčme mlčte. držim: drž, drime, dräte.

So auch meli: mel, melme, melte, nad mach ber rsten Analogie mli, mleme, mlete, Inf. mist. Meha rere verkürzte Imper. G. oben §. 179. 4) Im 4ten Falle kommt ey (alt ap) an die Stelle bes am:

dám: deyme, . dey, depte. - znám : zney, aneyme, aneyte. Popám: fopey, Popeyme, fopeyte. molám: woley, woleyme, molevte.

Wenn gleich Einige auch hier schon lieber eg für ey schreiben: deg, zneg, kopeg, woleg.

5) Im 5ten Kalle kommt eg an die Stelle bes im der Inchoative und Iterative:

klanim se: klaneg se, klanegme se, klanegte se. howeg, bowegme, bowim: · bowegte. želeg, Belegte. Zeljm: želegme, Prágim: Prageg, Frágegme, Fragegte. Plizim: klizeg, Flizegme, Flizegte. máčeg, máčjm : máčegme, macegte. Dier barf für eg nicht ey geschrieben werben.

# Bezeichnung des Geschlechts.

S. 84. Die Geschlechter werden sowohl an den activen Mittelwörtern (-l, ul, el, il, al) als an den passiven (-r, en, an) im Singular und Plural eben so bezeichnet, wie an dem Fürwort on, one, ono, Pl. oni, ony, ona.

I: metl, metla, metlo, Pl. metli, metly, metla.

ul: mnul, mnula, mnulo mnuli, mnuly, mnula,
el: fedel, fedela, fedelo, fedeli, fedely, fedela.
il: dodil, dodila, dodilo, dodili, dodily, dodila.
al: 3nal, 3nala, 3nalo, 3nali, 3naly, 3nala.

en: meten, metena, meteno, meteni, meteny, metena. an: Popán, Fopána, Popáno, Popáni, Fopány, Popána. Da nun die Präterita von den Mittelwörtern gebildet werden, so begreift man, warum in den vergangenen Zeiten (des Indicativs und Conjunctivs) die Geschlechter unterschieden werden: pral sem se, ich fragte, ptala sem se, 1c.

§. 85. An der Participialart, die man Gerundiv oder Transgressiv nennt, wird das weidl. Geschlecht durch i nur schwach bezeichnet: gsuci, buduci, prawesci, proseci, milugici, und selbst dieses i wird, indem man den Vocal vor dem c lieber dehnt, häusig verschlungen, daher gsauc, tkauc, budauc, prawic, prosic, milugic.

Im Prat. des Transgressivs darf das i in ffi nie wegbleiben, es gilt aber zugleich für das sächliche Geschlecht: bywsi, reksi, prawiwsi, prosiwsi, mislowawsi.

Das e im Plural ist im Präs. und Prät. allen bren Geschlechtern gemein, und auch dieß wird nach c, doch viel seltner als das weibliche i verschlungen: gsauce, kfauce, budauce, prawice, oder gsauc, kfauc, bus dauc, prawic; nie aber nach st: bywsse, ketse, praswirsse.

# Charaktere der Conjugationen.

§. 86.

I. -u, -ti, -I: nach breiten Confonanten.

II. -gi, -ti, -l: nach dem Bocal der Stamminlbe.

III. -u, -auti, -ul: nach einem n.

IV. -jm, -eti, -el (eti, el).

V. -jm, -iti, -il.

VI. -ám, -ati, -al: Smp. ey, Transgreff. -age.

VII. -im, .eti, -el: Imp. eg, Transgreff. -ege.

|     | Loc. pří něm,<br>Soc. s njm, | při nj,<br>s nj, | při něm.<br>s njm. |
|-----|------------------------------|------------------|--------------------|
| 201 | . Acc. pro ne,               | za nė,           | ftrze ne.          |
|     | (1) and the second           | 3 nich,          | n nich.            |
|     | Dat. proti nim,              | k nim.           | ŕ                  |
| •   | Loc. w nich,                 | při nich,        | o nich.            |
|     | Soc. s nimi,                 | 3a nimi,         | pred nimi.         |

Bon geho, gemin, sind ho, mu erlaubte Berturs zungen, die aber nur nach andern Redetheilen im Sage stehen, wenn tein Rachbruck darauf gelegt wird: wis vel sem ho, dal sem mu to.

Der Accus. geg wird nicht nur von Unbelebten, sondern auch von Belebten gebraucht. Doch vertritt ben letztern gar oft der Genitiv (geho) den Accusativ geg, selbst nach Präpositionen: za neho, pro neho, für za neg, pro neg. In der gemeinen Rede spricht man man auch geho, ho, für das fächliche ge, es, um dadurch der Zwendeutigkeit auszuweichen, weil ge (im Plural) auch sie bedeutet.

Den Accus. neg,, verkurzen die Alten nicht selten nach den Prapositionen o, na, za, pro, selbst auch nach w, s, nad, pred, pres, strze: oń, sur o neg, zaň, naň, proň, weň, sur w neg, seň sur sneg, nadeň sur nadneg, předeň sur předneg, přeseň, strzeň. Das Lomnicische proňbo, zaňbo ist unersträglich.

Im Instrumental kommt nim, ni, nimi ohne Praposition für gim, gi, gimi oft genug vor.

Gich, gim, gimi, folglich auch od nich, k nim, o nimi, werden von Bielen, besonders den Neuern, auch gedehnt: gich, gim, gimi, od nich 2c.

Geng, gengto, gessto (gegto) werden im Rom. bes Singulars und Plurals ohne Unterschied des Gesschlechts gebraucht.

§. 74. Das demonstrative ten, ta, to, wird wie geden, gedna, gedno gebogen.

| · Nom.           | ten,    | tento,     | 23. · ta,         | tato.  |
|------------------|---------|------------|-------------------|--------|
| Acc.             | ten,    | tento,     | tu <sub>1</sub> - | tuto.  |
| Gen.             | tobo,   | toboto,    | té,               | této.  |
| Dat.             | tomu,   | tomuto,    | té,               | této.  |
| Loc.             | tom,    | tomto,     | té,               | této.  |
| Soc.             | tjui,   | timto,     | tau               | tauto. |
| <b>P</b> I. Nom. | ti,     | tito,      | ty,               | tyto.  |
| Acc.             | ty,     | tyto,      | ty,               | tyto.  |
| Gen.             | tech, D | at. tem, S |                   | . • .  |

Im Sächlichen to ist der Accus. to, im Plurak Nom. und Acc. ta. Chen so onen, ona, ond und onenno, onano, onono, Gen. onoho, onohono, Dat. onomu, onomuno 2c.

- §. 75. Cy3, tá3, té3 wird gang wie prawy (B) gebogen: tébo3, tému3, té3. So auch frery und ktery3, kterého, kterému, kterého3 w.
- § 76. Sam, sama, samo, selbst, wird im Nom. und Accus. wie terin gehogen. Der männl. Acc. sam wird durch den Genitiv samého ersest, weibl. samu, süchl. samo; Plur. Nom. sami, samy, sama, Acc. samy, samy, sama. Die übrigen Endungen hat es mit dem Beyworte samy, sama, same, pur, lauster, das mit sam, sama, samo nicht verwechselt wers den darf, gemein. Dite samo gesste nechodi; co smeptli, bylo samé wino. Pro samu gegi krasu gi mi; sowal; samau wodu pige.
- §. 77. Más, nasse, nasse, und wás, wasse, was se haben im Accusatio nás, nasse, nasse, was, si, wasse, im Plur. Nom. nasse, nasse, nasse, acc. nasse in allen dren Geschlechtern. In andern Endungen richten sie sich nach geho: nasseho, nassemu, nassem, nassim, Plur. nasseh, nassim, nassimi.

§. 78. Bon mug, twug, fwug wird bas weitzliche moge, twoge, swoge in má, twá, swá, bas sächliche moge, twoge, swoge in mé, twé, swé, mogeho, mogemu in mého, mému, verkürzt:

## Männlich.

twůg, N.A. much fwug. Gen. mébo. twého, fwébo. Dat. mému, twému, swému. Loc. mém, twém, swém. Goc. mym, twym, swým. Plur Nom. mogi. twogi, swagi. Acc. twé, mél swé.

#### Beiblich.

Rom. mas twá, fwá. · Acc. mane twau, fmau. D. 2. mé, twé, ſwé. \_Goc. mau, twau, fwau. Plur. N. A. mé, twé, ſwé.

## Sächlich.

N. A. mé, twé, swé. Gen. mého, twého, swého u. s. w. Plur. N. A. má, twá, swá.

Gen. Loc. für alle Geschlechter: mych, Dat. mym, Soc. mymi, also ganz nach B.

S. 79. Gegi, ihr (ejus) bezieht sich auf einer weibl. Person z. B. gegi syn, gegi deera, gegi die, und wird, so wie ci, wessen, da sie wirkliche Beywörster mit einem Ausgange sind, ganz nach C. gebogen.

Sing. Nom. či fyn ? gegi fyn. Acc. či klobank: gegi klobank: Gen. čiho syna? gegipo syna. Dat. čimu synu; gegimu synu. Loc. o cim fynu? o gegim fynu. Soc. s cim fynem? s gegimifynem?

Plur. Nom. či synowé? gegi synowé. Acc. či syny? gegi syny. Gen. čich synů? gegich synů. Dat. čim synům? gegim synům. Loc. čich synech? gegich synech. Goc. čimi syny? gegimi syny.

Im weiblichen Gefchlechte:

Nom. cj matka? gegi matka. Acc. cj matkn? gegi matku. Gen. od cj matky? od gegi matky. Dat. k cj matce? k gegi matce. Loc. o cj matce? o gegi matce. Soc. s cj matkau? s gegi matkau.

Plur. N. A. cj deery : gegi deery. Gen, cich deer : gegich deer u. s. w.

§. 8d. By, kdo, co werben so gebogen:

Nom. ky, kdo, co, (če). Acc. — — co, (če). Gen. kyho, koho, čeho. Dat. kymu, komu, čemu. Loc. o kym, o kom, o čem. Inft. kym, kym, čim.

By ist auch bes Plurals fähig: Py, Pych (kerru)? Pym., o Pych, Pymi kerry, nach B. Aledo, nikde, Pdozkoli richten sich nach koo, nekoho, nikde, Pozkoli, komuzkoli; neco aber, und nie nach co: nezeho, nikeho 2c. Durch die Verlängerungen nikomé: muz, nikehéhoz bezeichnten die Alten einen größern Nachdruck. Der Nom. de ist verultet. Der Nous. de wird nach einigen Präpositionen in d verkürzt: oc, wed, nac, zac, sec, proc für o de, wede, na de 2c. In wniwed, anstatt whie, ist die Präpos, w verdop-pelt.

pelt. Wenn bem ce bas relative 3 angehängt wird, barf bas e nicht wegfallen: oces, naces, proces.

# Conjugation der Zeitworter.

# Bezeichnung ber Perfonen im Prafens.

§. 81. Die Personen der Zeiten werden durch ans gehängte Bildungslaute, die nichts anders als veraltete oder verkurzte Pronomina sind, bezeichnet:

#### Die Ausgange:

1. -m, 2. si, 3. et; Plur. 1. -me, 2. -te, 3. au, find dem felbitständigen Beitworte, beffen Prafens von der Burgelfolbe ges gebildet wird, eigen:

gsem, (für gesen), ich bingsi, (für gessi), du bist. gest, (aus geset), er ist. gsme; (für gesene), wir sind. gste, (für gesee), ihr send. gsau, (für geseu), sie sind.

## Die Ausgänge:

1. c, 2. -s, Plux. 1. -com, (chme, sme), 2. -ste, bekommt nur die conjunctive Partikel by: bych, bys, (ehedem by), bychom (bychme, bysme), byste (alt byske); by bezeichnet die 3te Person des Singulars und Plurals. S. oben §. 227. die Bildung des Con-junctivs. So wurden auch ehedem die Personen an dem einfachen Präterito bezeichnet: 1. pich, 2. pi, 3. pi, Plux. pichom, pisste, pichu; stach, sta, sta (stasse iterativ), Piux. stachom, stasse, stach.

§. 82. Die gewöhnlichen Bezeichnungen für alle fibrigen Berba find:

| <b>(</b> a) | <b>(b)</b> | (c)   |
|-------------|------------|-------|
| S11, i.     | -jm.       | -ám+  |
| •¢8̃•       | -jš.       | -á5.  |
| -E+         | -j.        | -6.   |
| Pleme.      | -jme•      | -áme. |
| -ete.       | -jte.      | -áte. |
| -40.        | -i, egī.   | -agi. |

Im Böhmischen ging bas e ber zten Person im Sing. und Plur. tängst verloren. Im Ruffischen hat sich dieses e noch immer erhalten.

- (a) S. budu, min, maži, tru, Ibu, tetu. budes, mnes, mažes, tres, lžes, teces. bude, mne, maže, tre, lže rece.
  - Dl. budeme, mneme, mažeme, treme, lžeme, tećeme. budete, mneće, mažete, trese, lžete, tećete. budau, mnau, maži, trau, lhau, tekau.

Nach einer offenen Stammsplbe, wie nach bi, my, 2c. tann bas u nur vermittelst eines g angehängt werden: bigu, mygu, feiner bigi, mygi. So auch pist, sta: či, sur pistu, stacu.

- wälim, wybanim, (b) S. widjm; bonjm. wáljš, widjš, wybánis, bonjë. widj, wálj, wybanj, bonj. málime, wybanime, bomme. Pl. widjme, waljte, widjte, wybanjee, bonite. widj málegj, wybanegi, bonj.
  - (c) S. znám, topám, tám se. znáš, topáš, táš se. zná, topá, tá se.

.13

Pl. známe, Popáme, Páme (22 znáte, Popáte, Páte se. znagi, Popagi, Pagi se.

Der Ausgang am ist aus agi entstanden, baher noch zragi ober zram, hragi ober hram, kagi se oder kam se. Außer diesen sind nur noch lagi und tagi üblich. Aus übrigen Zeitwörter, die vor dem ei des Insinitivs ein a haben, gehen seit Jahrhunderten nicht mehr auf agi, sondern auf am aus.

# Personen des Imperativs.

S. 83. Die Bezeichnung ber Personen, ber zen im Singular und ber ersten und zten im Plural, macht bie ganze Biegung des Imperativs aus, woben noch zu merken, daß die Biegungslaute ber gten Person auch für die 3te gelten.

S. 1. zip Pl. -eme, eter
2. -gp. -gme, gre.
3. - , -me, te.
4. -ey, -eyme, eyte.
5. -èg, -ègme, ègge.

1) Im ersten Falle kommt bas i an bie Stelle bes

bneme, . bnete. arbed: , bhh gnete. · ditty ... Ineme, · : 400 goete. gou: BON .... goemer. gmete. gmi, gmėme, gmu: . po∭i: poffleme, pofflete. polity mlemej mli, miete. meli: bdete. boim: "boi, boeme, spete. (pjm: (peme, spi, cteme, ciète. ctim: cti, mstim: mstie " msteme,

2) Im zweyten Falle kommt g (anstatt i) an die Stelle des gi:

lagi: lact, lagme, lagte. přegme, přegi:· pregrepřeg, bregte. břegí: břeg, breame, wėg, wėgme, wegte. wegi: megi: mėg, mėgme, megte.

Da aber das g nach einem i oder y nicht fo hörbar ift, so spricht und schreibt man für ig ein j, für yg aber y:

> pigi: 😘 pime, pite. pi, ffite. Midi: ffime, Ħi, bigi: bi, bjme, bjte. rygi: rý, rýme, ... rýte. myme, mýte. mygi: ·mý, Fry, fryme, fryte. Frygi:

Doch löset man bas y lieber in ey auf: rey, rey; re, mey, meyte, krey, kreyte. Bon ligi ift: lj, lite, von der Form legi: leg, legte.

3) Im britten Falle wird bas i, bas an die Stels le bes u, i oder im kommen sollte, verschlungen:

budu: bud, buote. budme, wez, wezu: wezme, meate. denu: . den. denme. žente. maži:maž, mažme, mašte. steli: stel, stelme, stelte. bon, bonme, bonim: bonte. fedim: fed, fedme, sedte. dytme, dytice dytim: dyt, mlčim: mlč, mlčme mlčte. drzim: drime, drite. drz,

So auch meli: mel, melme, melte, nad mach bev xsten Analogie mli, mleme, mlete, Inf. misti. Meha rere verkürzte Imper. S. oben §. 179. 4) Im 4ten Falle kommt ey (alt ay) an die Stelle bes am:

dám: dey, deyme, deyte.

3nám: 3ney, 3neyme, 3neyte.

Fopám: Fopey, Fopeyme, Fopeyte.

wolám: wotey, woleyme, woleyte.

Wenn gleich Einige auch hier schon lieber eg für ey schreiben: deg, zneg, kopeg, woleg.

5) Im 5ten Kalle kommt eg an die Stelle bes im der Inchoative und Iterative:

klanim se: klaneg se, klanegme se, klanegte se. bowegme, bowim: boweg, · boweate. Belegme, Zeljm: želeg, Beleate. Prágjm: Prágeg, fragegme, tragegte. Pljzjm: Flizeg, Flizegme, Flizegte. máčjm: máčeg, mácegme, maceate.

Dier barf für eg nicht ey geschrieben werden.

# Bezeichnung bes Geschlechts.

§. 84. Die Geschlechter werden sowohl an ben activen Mittelwörtern (-l, ul, el, il, al) als an den passiven (-t, en, án) im Singular und Plural eben so bezeichnet, wie an dem Fürwort on, one, ono, Pl. oni, ony, ona.

l: metl, metla, metlo, Pl. metli, metly, metla.
nl: mnul, mnula, mnulo mnuli, mnuly, mnula,
el: fedel, fedela, fedelo, fedeli, fedely, fedela.
il: dodil, dodila, dodilo, dodili, dodily, dodila.
al: 3nal, 3nala, 3nalo, 3naly, 3nala.

t: dobyt, dobyta, dobyto, dobyti, dobyta, en: meten, metena, meteno, meteni, meteny, metena. án: Fopán, Fopána, Fopána, Fopána, Fopána, Fopána.

Da nun die Präterita von den Mittelwörtern gebildet werden, so begreift man, warum in den vergangenen Zeiten (des Indicativs und Conjunctivs) die Geschlechter unterschieden werden: ptal sem se, ich fragte, ptala sem se, 1c.

§. 85. An der Participialart, die man Gerundiv oder Transgressiv nennt, wird das weidl. Geschlecht durch i nur schwach bezeichnet: gsuci, buduci, prawesci, proseci, milugici, und selbst dieses i wird, indem man den Vocal vor dem c lieber dehnt, häusig verschlunsgen, daher gsauc, tkauc, budauc, prawic, prosic, milugic.

Im Prat. des Transgressivs darf das i in ffi nie wegbleiben, es gilt aber zugleich für das sächliche Gesschlecht: bywsi, reksi, prawiwsi, prosiwsi, mis lowawsi.

Das e im Plural ist im Präs. und Prät. allen bren Geschlechtern gemein, und auch dieß wird nach c, doch viel seltner als das weibliche i verschlungen: gsauce, thauce, budauce, prawice, oder gsauc, thauc, budauce, prawice, wiwsse, the prayet wimse.

# Charaktere der Conjugationen.

§. 86.

I. -u, -ti, -I: nach breiten Confonanten.

II. -gi, -ti, -I: nach dem Bocal ber Stammfplbe.

III. -u, -auti, -ul: nach einem n.

IV. -jm, -eti, -el (eti, el).

V. -jm, -iti, -il.

VI. -am, -ati, -al: Imp. ey, Transgreff. -age.

VII. -im, .eti, -el: Imp. eg, Transgreff. -ege.

|              |                                                             | mjugumonen                                              |                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| §. 8         | 37. Die bren er                                             | rsten Conjuga                                           | tionen:                                            |
|              | I.                                                          | II.                                                     | ш.                                                 |
|              | Indica                                                      | tiv Präs                                                | ens.                                               |
| <b>3</b> 01. | 1. wezu, 2. wezes, 3. weze, 1. wezene, 2. wezere, 3. wezau, | pigi,<br>pigeö,<br>pige,<br>pigeme,<br>pigete,<br>pigi, | hnu.<br>hnes.<br>hne.<br>hneme.<br>hnere.<br>hnan. |
| ``           | 31                                                          | mperativ.                                               |                                                    |
| <b>%</b> 1.  | 2. wez, 1. wezine, 2. wezire,                               | pi,<br>pine,<br>pice,                                   | hni.<br>hnime.<br>hnite.                           |

Präfens Transgreffin.

S. M. weza, pige, hna, buanc.
M. wezanc, pigic, hnance.

Infinitiv.

wézii, pjti, hnauti.

Pratæit. des act. Mittelwortes.

M. wezl, pil, hnul. B. wezla, pila, hnula. S. wezlo, pilo, hnula.

Pl. Marmezli, pili, hnuli. B. wezly, pily, hnuly. S. wezla, pila, hnuly.

Prat. bes paff. Mittelwortes.

M. wezen, pit, hnut. B. wezena, pita, hnute. S. wezeno, pito, hnute.

| Pl: M. wezeni, | piti, | hnuti. |
|----------------|-------|--------|
| W. wezeny,     | pity, | hnuty. |
| S. wezena,     | pita, | hnuta. |

Prat. bes Transgreffive.

S. M. wez, piw, hnuw. B. wezssi, piwssi, hnumsii.

Di. wezffe, piwffe, hnumffe.

Das Anturum powezu, wypigi, pohnu werben wie das Präsens gebogen, aber das längere Futurum von piti wird vermittelft des Hülfswortes budu gebils det, welches gerade wie wezu gebogen wird:

S. 1. budu pjti, Pl. 1. budeme pjti.
2. budes pjti,
3. bude pjti,
3. budau pjti.

Jur Iten (wezn) gehören auch diesenigen auf u, die das I des Mittelwortes und das ri des Infinitivs nicht unmittelbar an die vorhergehenden Consonanten (w, r) anhängen, sondern vor dem I und ti ein a oder e einschalten, wie zwu: zwal, zwati; zeru: zral, zrati; nern: mret, nestt; dru: drel, driti. In Mücksicht diesen Zeiten greift el in die 4te, al in die 6te Conjugation ein. Iden so gehören tepu, spu zur isten, ihre Insinitive aber sammt den übrigen Analogen Zeiten zur 6ten.

Bur Ilten (pigi) gehören auch alle Verba auf i, anstatt u), ungeachtet sich ihre 2te Hälfte ebenfalls ber 4ten ober 6ten nähert, wie meli, mlet, mleti, (mlsti), baher bas passive Mittelwort mlet nach ber 2ten, mlen nach ber 4ten Conjugation; chci, chces, chce nach ber 2ten, chtet, chriei, Imp. chreg, nach ber 7ten. Von Plegi, Plel, Pleti (Pliti) ist bas pass. Mitstelwort Flen nach ber 4ten. So werden possi, stell, telli, mazi, milugi, zur Hälfte nach der 2ten Conjegebogen, wenn gleich der Insinitiv mit allen übrigen Beiten zur 6ten gehört.

II. Präf. mazi,
Imp. mazi,
Imp. mazie,
Iransg. mazic,
Iransg. mazic,
Iransg. mazic,
Iransg. mazic,
Iransg. Tr. Prät. mazaw.

Eben so list: lizati, čeffi: česati, meci: merati. Milugi nach der 2ten, milugi, milug, milugici, nach der 6ten milowal, milowan, milowaw.

Bur IIIten gehöret auch dmu, dmul, dmauti. Emn aber und 3dmu, ferner pnu, tnu, 3nu, zacnu (nacnu, pocnu) und das turze Fut. stanu nur nach der Isten Hälfte, da sie in der 2ten Hälfte, d. i. im Infinitiv und den Mittelwörtern in die 2te Conjugation übergehen.

| gmu:   | gal,   | gat,               | gaw,           | gjti.   |
|--------|--------|--------------------|----------------|---------|
| 3dmu:  | zval,  | 3dat <sub>i</sub>  | žďa <b>w</b> , | Zdjtí.  |
| pnu:   | pal,   | pat,               | paw,           | pjti.   |
| tnu:   | tal,   | tat,               | taw,           | tjti.   |
| žnu:   | žal,   | žat,               | žaw,           | žįti.   |
| začnu: | žačal, | žačat <sub>i</sub> | začaw,         | začjti. |
| stanu: | stal,  |                    | staw,          | státi.  |

Bon wezmu, wzał, wzar, wzaw, wziti. In ber gemeinen Rede boch auch nagmul, nagmut, nas gmauti, für nagal, nagat, nagiti, von nagmu; ze: nu, Imp. zen, gehört zur Isten, ber Insinitiv hnati und die Mittelwörter hnal, hnan, zur 6ten.

und die Mittelwörter hnal, hnán, zur öten.
Diejenigen Berba auf nu, die das nu entweder nach einer geschlossenen Sylbe, wie padnu, sednu, tahnu, oder nach zwen Consonanten ohne Bocal, wie schnu, tknu, dotknu, anhängen, wersen in dem activen Mittelworte das nu gern weg, und gehen auf diese Art, wenigstens in Rücksicht dieser Zeit, in die Iste Conjug. über: padl, sedl, tahl, zapřáhl, sechl, dozekl. S. oben die 2te Form §. 174.

# liebente und fünfte Conjugation :

| 8. 88. Merte,                                  | siebente und füns                                    | te Conjugation                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          | Präsens.                                             | •                                         |
| IV.                                            | VII.                                                 | V.                                        |
| S. 1. hledim,<br>2. hledis,<br>3. hledi,       | shánjm <sub>í</sub><br>shánjš <sub>í</sub><br>shánjí | honi <b>m.</b><br>honj <b>š.</b><br>honj. |
| Pl. 1. hledime,<br>2. hledite,<br>3. hledi,    | shánime,<br>shánire,<br>shánegi,                     | honime.<br>honite.<br>honj.               |
|                                                | mperativ.                                            |                                           |
| 6. 2. bled,                                    | sháneg,                                              | þoñ.                                      |
| Pl. 1. hledme,<br>2. hledte,                   | shánegme,<br>shánegte,                               | bonme.<br>bonte.                          |
| Präsens                                        | bes Transg                                           | ressing.                                  |
| S. M. hlede,<br>B. hledje,<br>Pl. — hledjee,   | shánège,<br>shánègic,<br>shánègice,                  | bonë.<br>bonjc.<br>bonjce,                |
|                                                | Infinitiv.                                           |                                           |
| hledeti,                                       | shánětí,                                             | <b>b</b> oniti.                           |
| Prat. bes                                      | activen Mittel                                       | wortes.                                   |
| S. M. bledel,<br>B. bledela,<br>S. bledelo,    | sþánil,<br>sþánila,<br>sþánilo,                      | bonila.<br>bonila.<br>bonilo.             |
| pl. M. hleděli,<br>28. hleděly,<br>S. hleděla, | oþánéli,<br>oþánély, '<br>oþánéla,                   | bonili.<br>bonily.<br>bonila.             |
| Prät. bes                                      | paffiven Mittel                                      | wortes.                                   |
| S, M. hleden,<br>B. hledena,<br>S. hledeno,    | sháněn,<br>sháněna,<br>sháněno,                      | bonên.<br>bonêna.<br>bonêno.              |
| •                                              |                                                      |                                           |

| DL. | M.   | bledent, |   | sháněni, | /. | <b>b</b> onên <b>e</b> |
|-----|------|----------|---|----------|----|------------------------|
|     | 233. | bledeny, |   | obáněny, |    | boneny.                |
|     | Ģ.   | bledena, | • | sþánkna, | •  | bonėna.                |

#### Prat. bes Transgreffins.

| €.          | M. bledew,     |   | shánew,    | honiw.    |
|-------------|----------------|---|------------|-----------|
| •           | 23. bledemffi, | ٠ | shanewffi, | bonimff.  |
| <b>V</b> I. | bledewije,     |   | shanewffe, | bonimffe. |

Die kurzen Futura mit einer Präposition (poble: dim, dohonim) richten sich nach dem Prasens. An ben umschriebenen Futuris wird nur das Hülfswort gesbogen: budu bledeti, budes bledeti, budu shaneti, u. s. w.

Bur IV. Conjugation gehören auch die einsplbigen auf im, ungeachtet der Bocal e im zwensplbigen Infinistiv zum j erhöhet wird: boim, boel, bojet; mnim, mnel, mniti. Simim, bimel, bimiti ist nur zussammengezogen aus hiemeti. Die Inchoativa aber, wie molim, smim, znim, gehören zur 7ten.

Bur VIIten gehören 1) alle Inchoativa auf eti, weil fie im Prafens jemals in egt ausgingen, wie tus eneti, zembleti, lacneti, zcepeneti mi zc. baber bie ate Derfon bes Plurals egg: tuenegg, Imper. tueneg, Aransgr. menege. Go auch howeri, upeti, ffripeti, Spteti, umeti, rogumeti, fmiti, burfen, gnifi, .pnj? 2) Alle Iterativa auf eti, weil fie eigentlich zur Sten Form geboren, und nur ber fluffigen (engern) Confonanten megen bas a in e vermanbelt haben : shaneti, ftrileti, potauffeti, maceti, Flaneti fe und ftlaneti, Staweti ic., baber Plur. strilegi, Imp. strileg, Transgreffiv fteflege für ftejlagi ic. 3) Manche andere Berba der 3ten gorm, die von einer langern Dauer gebraucht merden, wie baneri, bydleti, boleti, weleti, Beleti, wegeti, migeti, mugeti, mufeti, fluffeti, prifluffeti, Sawideti hat im Imp. zawideg, im přinálezeti. Brankgr. nur zawidje nach ber 4ten, von nezawideti auch

auch Imp. nezawid, nezawidiz, prijdrzeti se hat prij drzegje und pridrzie, im Imp. nur pridrz, wie bas einfache drzeti, das'nach ber 4ten gebogen wird, ungeachtet die 3te Person nicht nur draf, sondern in figur; licher Bedeutung auch drzegi hat: drzegi bo za prorofa.

Bur Vten Conjugation gehören auch die einfolbigen auf im, il, ungeachtet bes gebehnten i im zwensplbigen Infinitiv: cejm, cejti, ctil, cten, ctiw. Prejet, Preil ift aus Frestitt zusammengezogen.

§. 89. Die sechste Conjugation nebst einigen Zeiten ber siebenten :

## Prafens.

S. 1. wolam,

2. wolás, · 3. molá, ·

Pl. 1. wolame,

2. wolate,

3. wolagi.

wálegj.

## Imperativ.

S. 1. woley,

Pl. 1. woleyme,

2. moleyte,

malea, malegne, malegte.

Transgreffin Prafens.

S. M. wolege,

28. wolagic,

DI.

wolagice,

máleae. málegje.

malegice.

Infinitiv.

. waleri f. IV.

#### . : Bollstänbige

#### Actives Mittelwort.

mákel f. IV. S. M. wolal,

23. wolala,

S. molalo,

Dl. M. wolali,

23. wolaly, S. molala,

Passives

walen f. IV S. M. wolán, 23. molána,

S. wolano,

Di. M. wolani,

23. wolány, S. wolána.

Transgreffin Prateritum.

malem f. IV.

S. M. wolaw, 23. wolawsii,

9)(. molamsfe.

5. 90. Conjugation des Zeitwortes gfem, sammt den umschriebenen Zeiten.

Prafens. Indicativ:

gfi geft, ge. S. gfem

Pl. gsme gste

Ich bin, u. s. w.

Präteritum I.

byl (gest). byl fi S. byl fem byla fem byla si byla. bylo sem bylo si bylo.

Pl. byli sine byli ste byli (san).
byly sine byly ste byly.
byla sine byla ste byla.

Ich bin gewesen, ich war it. f. w.

Prat. II. Plusquamperfectum.

S. byl fem byl byl fi byl byl gest byl. byla sen byla byla fi byla byla gest byla. bylo sent bylo bylo sest bylo.

Pl. byli sme byli byli ste byli byli sau byli.
byly sme byla byly ste byly byly sau byla.
byla sme byla byla ste byla byla sau byla.

Ich mar gewesen, bu warst gewesen u. f. w.

#### Bututum.

S. buda budes bude.

Pl. budeme budete budan.

Ich werbe fenn, ero, und ich werbe werben, fiam. Als Gulfswort mit einem Infinitiv: buom wolati, ich werbe rufen.

Imperativ.

S. — bud bude. Pl. budme budte budte.

Gen bu, fen er u. f. w.

Optativ: Smperfettum.

S. byl-byd byl-bys bylby. Byla-by: byla-byd byla-bys Bylo-bych bylo-bys bylo-by. byli-by. Pl. dyli-bychom byli-byfte byly-by. byly-bycom byly-byfte' byla-by: byla-bycom byla-byfte Ich mare, ich murbe fenn u. f. m.

Plusquamperfectum.

S. bylbych byl bylbys byl bylby byl.
bylabych byla bylabys byla bylaby byla.
bylobych bylo bylobys bylo byloby bylo.

Pl. bylibychom byli bylibyste byli byliby byly. bylybychom byly bylybyste byly bylyby byly. bylabychom byla bylabyste byla bylaby byla.

Ich ware gewesen, wurde gewesen fenn, u. f. m.

Infinitiv: boti, (bot) fenn, werden.

## Participium.

Actives.

Waffives.

S. byl, byla, hylo. (byt, byta, byto). Ol. byli, byly, byla. (byti, byty, byta).

Transgressiv:

Prafens.

Prateritum.

S. M. gsa W. gsauci byw. bywsi.

Mi. gsauce

Zuturum.

S. M. buda W. budauci

DI. budauce.

## Anmertungen:

Gsem u. s. w. mit der Partikel ne verbunden: negsem, negsi, nens (für nege, negest), negsme, negste, negsau. Gsem, auch nur sem, si, sme, ste, sau, als bloßes Hülfswart: byl sem, nebyl sem 2c.

Gsi, wenn es nach andern Redetheilen steht, wird in s verkurzt und angehängt: byls, bylas, bylos;

eps blagen; wim zes en byl; bylbys rad. Gfes für gsi ist pobelhaft.

Gest, sonst auch gesti, und mit dem emphatischen t gestit, verkürzt ge. Steht das ge nach dem t, so wird bendes in te zusammengezogen: wstalte für wstalt ge, onte für ont ge. Mit 3 fließt das ge in ze zu= sammen: coze für coz ge, koeze für koez ge.

Prat. byl gest , auch nur byl in ber 3ten Person, und byli für byli sau.

Imp. bud, mit bem emphatischen 3: budis, budmes, budres.

Aut. budu, in den zusammengesetzen auch bydu: 3bydu, dobydu, nabydu, odbydu für das bessere 3bus du, dobudu, nabudu.

Opt. bylbys, ben ben Alten nur bylby auch in ber 2ten Person; bylibychom, auch bylibychme, bylis bysme.

Part. paff. bye ist nur in ben Zusammengesetten von byti, die eine active Bedeutung bekommen, üblich: dobyt, odbyt, nabyt; doch ist das Berbale bytj in Ziwobytj, das Leben, von byt.

§. 91. Das Sterativum bewati; bewam, ich pflege zu senn, und die Composita dobewam, nabes wam, die als Transitiva auch des passiven Mittelworstes fähig sind, werden ganz regelmäßig rach der ben Conjugation gebogen.

Praf. bywam, bywas, bywa 2c.

-Prut. I. bymal sem, bywal si oder bywals, by: wal (gest) 2c.

Prät. II. bywal sem byl, bywal si byl, bywal (gest) byl 2c.

Fut. býwati budu, býwati budes, býwati bude 2c. : 3mp. býwey: býweyme, býweyte.

Opt. Prät. I. bywal-bych, bywal-bys, bywal-by 2c. Opt.

Opt. Prät. II. bylbych bywal ober bywalbych byl sc.

Inf. bywati.

Part, act. bywal.

Part. paff. dobywan, nabywan.

Transgr. Präf. bywage, Prät. bywaw.

§. 92. Conjugation von Jenu und seinem Iterativ honim, sammt allen umschriebenen Zeiten.

Indicativ: Prafens.

| Ø,  | Zenu    | bonim.        |
|-----|---------|---------------|
|     | Beneg   | bonjë.        |
|     | 3enc    | <b>h</b> onj. |
| Pi. | ženeme  | bonjme.       |
| ,   | ženete  | bonjte.       |
|     | Jenau . | bonj.         |

#### Präteritum.

S. hnal, a, o sem honil, a, o sem., hnal, a, o si honil, a, o si. hnal, a, o (gest) honil, a, o (gest).

Dl. hnali, y, a sme honili, y, a sme.

pl. hnali, y, a sme honili, y, a sme.
hnali, y, a ste.
hnali, y, a (sau).
honili, y, a (sau).

#### Prateritum IL.

- S. byl sem hnal, a, o byl sem honil, a, o. byl si hnal, a, o byl si honil, a, o. byl (gest) honil, a, o.
- Pl. bylisme hnali, y, a bylisme honili, y, a. byliste hnali, y, a byliste honili, y, a. bylistau)hnali, y, a bylistau)honili, y, a.

#### Anturum.

Rutzes. Eanges.

S. pozenu Budu honiti.
pozenes bude honiti.
Pl. pozeneme budeme honiti.
pozenete budete honiti.
pozenau budan honiti.

Imperative?

S. Ben (Bent3) bon (Bont3).

Pl. zenme (zenmez) , "bonne (bonnez).
zente (zentez) bonte (bontez).

ota individua

byliby bonili, y, s.

2. pozen ec.

#### Optativ: Präteritum I.

byliby hnali, y, a

bnal, a, o bych
bnal, a, o bych
bnal, a, o bych
bnal, a, o by
bnali, a, o bych
bnali, y, a bychom
bnali, y, a byfte
bnali, y, a by
bonili, y, a byfte
bnali, y, a by
bonili, y, a by.

## Präteritum II.

S. bylbych hnal, a, o bylbych honil, a, o. bylbys honil, a, o. bylbys honil, a, o. bylby honil, a, o. bylby honil, a, o. bylbychom honili, y, a. bylibyche honili, y, a. bylibyche honili, y, a.

## Infinitiv:

hnáti , (hnát) honiti , (honit).

Participium activum.

S. hnal, a, o honil, a, o.

Pl. hnali, y, a honili, y, a.

Participium paffivum.

S. bnan, a, o. bonen, a, o.

Pl. hnáni, y, a honeni, y, a.

Bransgreffiv: Prafens.

S. Zena honë. Jenauci (zenauc) honëci (honje),

Pl. Zenauce (Zenauc) bonice (honic).

- a a sturum.

S. pozena 2c. buda honiti 2c.

Rransgressive . Präteritum.

S. hnaw honiw.

hnawste honiwste.

§. 93. Conjugation des Verbi in leidender Bedeutung.

a) Mit fe.

Indicativ: Prafens.

6. gmenugi fe, gmenuges fe, gmenuge fe. Pl. gmenugem fe, gmenugete fe, gmenugi fe.

Ich werde genannt u. s. w.

Prat. I. gmenowal sem se, gmenowal si se 2c.

Prat. II. byl sem se gmenowal, byl si se gmes nowal.

But. gmenowati fe budu, gmenowati fe budes tc.

Doch

Doch würde ber manchen activen Zeitwörtern, die mit se als Reciproca gebraucht werden, oft eine Zwensbeutigkeit entstehen. So ist mygi se, myl sem se, kein Passivum, weil ich mich selbst waschen kann. Ist das Subject des Sates ein lebloses Ding, so wird das Passivum mit se keine Zwendeutigkeit verursachen: az se wisecko nádobi umyge, dis das ganze Geschirr abgewaschen senn wird. Budevelt se odrezowati, Gal. 5, 2. und von z kreryż se odrezuge, sind bloß deshalb weniger zwendeutig, weil die Beschneidung gewöhnlich von einem andern verrichtet wird. In andern Fällen wählt man das passive Mittelwort: byt sem myt, ich bin gewaschen worden, dud mpt, ich wende gewaschen werden. S. oben Bild. des Pass. §. 232. 233.

#### b) Mit bem paffiven Mittelworte.

Wolati: wolan, gerufen. ...

Indicativ: Prafens (mit bywam).

S. wolán, a, o, bywam, bywas, bywa.

Dl. wolani, y, a, bywame, bywate, bywagj.

Ich werde (oft gerufen, pflege gerufen zu werden u. f. m.

Präteritum (mit gfem) als Prafens.

S. wolan, a, o gfem, gfi, geft.

Pl. wolani, y, a gime, gite, gfau.

Präteritum (mit byl fem.)

S. wolan, a, o fem byl, si byl, geft byl.

Pl. wolani, y, a sme byli, ste byli, sau byli.

Ich bin gerufen worden u. f. w.

Präteritum (mit byl fem byl).

C. byl fem byl, byl fi byl, byl geft byl wolan, a, o.

Di. bylisine byli, byliste byli, byli fan byli wolas láni, y, a.

Ich war gerufen worden u. f. w.

Zuturum.

S. wolan, a, o budu, budes, bude. Pl. wolani, y, a budeme, budete, budau.

Ich werbe gerufen werben u. f. m.

3mperativ:

S. wolan, a, o bud.

Pl. wolant y, a, budme, wolant, y, a budte.

Sen ober werbe gerufen u. f. w.

Optativ: Imperfectum.

S. bylbych, bylbys, bylby wolan, a, o.

Dl. bylibychom, bylibyfte, byliby wolant, y, a.

Sch würde gerufen werben u. f. w.

Plusquamperfectum.

S. bylbych byl, bylbys byl, bylby byl wolán, a, o.

Pl. bylibychom byli, bylibyste byli, byliby byli woláni, y, a.

36 mare gerufen worden u. f. m.

Infinitiv: a) wolanu byti, gerufen werben.

b) wolán býti. wolána býti. woláno býti.

Pl. woláni býti. wolány býti. wolána býti.

Trans=

Bransgreffiv: Prafens.

S. wolán gfa, wolána gfauci, woláno gfa (gfauc).
Di woláni, wolány, wolána gfauce.

#### Präteritum.

S. wolán byw, wolána bywffi, woláno bywffi. Dl. woláni', wolány, wolána bywffe.

#### Ruturum.

S. wolan buda, wolana budauci, wolano buda. .. Pl. wolani, wolany, wolana budauce.

Es lassen sich aber nicht nur das Präsens des Transgressivs, des Imperativs, sondern auch noch die vergangenen Zeiten mit dem frequentativen Hulswort bywam bilden: wolan bywage, wolant bywagice; poucowan bywey, poucowani byweyte; bywal sem poucowan; bywalbych poucowan.

## Unmerkungen über einige Zeiten.

S. 94. Präsens. In eme (Conj. 1. 2. 3.) fällt bas lette e gern weg; budem, krygem, milugem, bynem, für budeme 2c. Cheeme verkürzten die Alten in cheme, die Neuern in chem. In den ältesten Handstoristen und noch um 1520 sindet man my für mer gimp, damy für gime, dame.

Bor bem es, em, ete (Conj. 1.) geht bas h in 3, k in & über, nicht aber vor bem u und au: lhu, lzeß, lze, lzeme, lzete, thau; wleku, wleces, wlece, wlecem, wlecete, wlakau. In ber gemeinen Rede auch muzu, für mohu, muzau für mohau, wlecu, wlecau.

Das r aber geht in t über, boch nur in ben eins sylbigen auf ru, die vor dem r keinen Bocal haben; mru, mres, mre, mreme, mrete, mrau; dru, dres, dre, drene, drete, drau; tru, tres, tre,

ereme, erete, erau. Auch hier fpricht men wiber bie Regel men, deu, mrau, drau.

In beru, peru, deru, Zeru, feru. bleibt bas r unverändert, boch schreiben die Alten beres, bere 2c.

Der Bocal der Stammsplbe bleibt unverändert, boch dehnen ihn einige wenige in den Personen auf co, e, eme, etc, wohen o in u übergeht:

30mn, zuwes, zuwe, zuwem, zuwete, zowan.
mobn, mužes, muže, mužem, mužete, mohan.
beru, beres, bere, berem, berete, beran.
ftoni, stunes, stune, stunem, stunete, stonj.
Poli, kules, kule, kulem, kulete, kolj.
placi, places, place, placem, placete, placi.

Das j ber zten Person im Plural (Conj. 4. 5.)
entstand aus ie (é): gedie, wedie, wide, bydlé, paz lé, und dieses ie (é) entstand aus dem slaw. ia (á), das die Slowaken noch lieben: wida für wids. In der gemeinen Rede löset der Böhme das j gern in egj auf, um den Plural genauer vom Singular zu unterscheiden, wenn gleich egj nur den Inchoativen und Iterativen (Conj. 7.) eigen ist. Biele sprechen daher widegj, syz stegj für wid, syss des Plurals.

§. 95. Präteritum. Das Hülfswort der Iten Person (gest, sau) wird in benden vergangenen Zeiten gewöhnlich ausgelassen: byl für byl gest, byli für byli san, rácil für rácil gest, co se bylo stalo, sür co se gest bylo stalo; wosen byl für wlozen gest byl, wystesán byl sür wytesán gest byl. Doch seltner im passesán byl sür wytesán gest byl. Doch seltner im passessán byl sür wytesán gest byl. Doch seltner im passessán byl sür wordeno gest, psáno gest. Die Auslassung des byl im Conjunsetiv, wie i Kor. i, 15: wsce newign, abych koho giného křeil, sür abych byl — křeil, ist nicht ganzungewöhnlich. Warc. 15, 44: gizliby umřel, si jam odiisset. So auch Joh. 11, 32: Pane, by ty byl zde, brate můg bylby neumřel, wo im ersten Sage by byl nur hespen kann, si esses, micht aber suisses.

Im Rachsese wird das Plusquamperfectum schon bestimmter, bezeichnet: bylby naumrel. . Aber auch im Bordersage: sollte es heißen: by ty byl zde byl, oder koybys ty byl zde byl. Schon Dalemil (um das Jahr 1314) schreidt Kap. 10: a by tu byl bliz les nebyl, i geden by byl z muzow smrti nezbyl, wäre nicht da ein naher Bald gewesen, by byl nebyl. Allein sür byl by byl seht Haget nur by byl, d. i. das Imperfectum sür das Plusquamperfectum, wenn es den Sinn nicht zwendeutig macht. Boyby w tom welike Přezmyslowy pilnosti nebylo, žeby on kridrich nikdy Cjzsačem nebyl, wo es heißen sollte: koyby bylo nebylo, wäre daden nicht Přempsls sleißige Verwendung gewesen. By Boži pomoci nebylo, bylidy nás za žiwa pohltili, sür by bylo nebylo, wäre Gottes Hülfe nicht gewesen.

Für by der 2ten Person im Conjunctiv segen die Meuern das bestimmtere bys. In den neuesten Ausgasten liest man Joh. 11, 21: kdybys ty byl 3de und v. 32: bys ty byl 3de, kdybys ty byl 3de.

Die Ellipse der Hülfswörter sem und sme erlaubt man sich in der gemeinen Rede nur dann, wenn sie durch die persönlichen Fürwörter ga und my gleichsam ersetzt werden: ga tam byl, my ho stysseli, für ga sem tam byl, my sme ho stysseli.

Das I am Ende nach einem oder mehreren Consonanten wird oft verschlungen: spad für spadl, utek für utekl, pribeh sür pribehl, wyrost sür wyrostl, zamk für zamkl, usech sür usechl.

al für el in det IVten und VIIten Conjugation ist veraltet: 3mizal, prifal, besser zmizel, prifel.

§. 96. Imperativ. In den ersten 5 Conjusgationen wird das i des Imperativs gewöhnlich vers schlungen, in welchem Falle die Laute n, d, t, bes zeichnet werden:

> medn: "wed, wedne, wedte. pfem! plet, pletine, pfette.

wis

winu: wiń, winne, winter plnim: pln, plnme, pince. hrnu: hrn, hrnme, hrnce.

Auch bas r ging ehebem in r über: ber, berme, berte von bern. Ben ben Reuern bleibt es unveranbert: ber 2c. Bon wary (wari) ist ber Pl. warme, warre.

Der kaut b geht in 3, k aber in e über, bas i mag bleiben oder verschlungen werden:

> firebu: ftfez, fttezme, ftrezte. pomozi pomozme, pomobu, pomoste. wrbu: wrzte. wtzme, wrz, Decme, pefu: pec, pecté. wlee, wleku: wiecme, wleste. ffu: Eci, tceme,

In bopomozi erhielt sich bas i nach 3. In lai von thu, 33i von 3bu, ging b in 3 über; nach Ginigen auch schon in stres für bas seinere stres, und bie gemeine Sprechart per, tet, wlee, tluc für pec, tec, wlee, tluc.

Soll aber dem Imperativ das emphatische 3 ansgehängt werden, so kommt das verschlungene i wieder 3um Vorschein, nicht aber das sim Plural:

Budmes, budtes. bud, budiz, , bod podmež, podtež. podíž, pomozíž, pomozinež, pomozteži pomoz, račiž, racmes, racteži tač,

§. 97. Bliebe die einsplige Stammsplbe nach Wege werfung des u, i, jm ohne Bocal, wie mnu, tru, spim, so verbietet der Wohlklang das Berschlingen des i, und des e im Plural vor me und te:

mnu: mni, mneme, mnete. hrmim: hrmi, hrmeme. hrmete. tru: iri, treme, trete.

(pim

fpim: fpi, fpeme, fpete. mftim: mfti, mfteme, mftete.

So auch gon: gdi, gdeme, gdete, und die zus sammengesetzen nagdu, wygdu, segdu, zagdu, odes gdu; boch werden pogdi von pugdu in pod, prigdi von prigdu in prid verturzt. Wem, wemte sur wezum, wezmete ift niedrig.

Mehrere Consonanten am Ende bet Stammsplbe hindern das Berfchlingen des i nicht, wenn sie sich bes quem aussprechen läßt:

puft. pulime. pufite, v. pustim. posilnte, posilime, posiln, v. posilnim. Datt, patime, patrte, v. patrim. polepffme, polepffte, v. polepffim. pėlepš, , borë, borffme, borffte, v. borffim. pofmede, pofmedeme, pofmedete,v. pofmedejm. obmete, obmeteme, obmetete, v. obmetejm. polebe, polebeme, polebere, v. polebeim.

Doch ist von tresci (alt trestci): tresci, tresceme, prescete.

Wygade, wysweel, bydl, modl se, mpst, ist wenigstens ben Neuern zu hart, baher wygadei, wys swetli, bydli, modli se, mysti. Aber posstwen, posstwente, urwed, urwede, proklin, prokline ist bem böhm. Munde gar nicht zu schwer, weil die Laute r und l in der Mitte der Splbe gleichsam die Vocale vertreten.

Steht aber vor bem n kein r ober I, sondern ein anderer Grundlaut, so verbietet der Wohlklang die Berskürzung:

ustrowni, instrownine, ustrownite, v. ustrownim. blázní, bláznéme, blázněte, v. blaznim. fedni, fedněme, sednete, D. sednu. tábni, tábnéme, tábněte, v. tábnu. řefni, refneme. retnete, v. řefnu.

§. 98. Der verkürzte Imperativ schärft die Bocale ber Stammsplbe in ber 2ten Conjugation auf i und in ber 5ten:

lišť: kz, wáli: wax. táži fe: saž se, fáii: Paz. villit . piš, opássi: odağ. lug, Paupiti: fup. sauditi: wejpitise: wtip fe, dyliti se: dyl se. smiriti: smir, drániti: dran. obratiti, obrat, obratme, obratte.

Non der Form wizi (anstatt wäst) weiz; von odwizi: odweiz, odweizme, odweize, von otizi otez. So auch in

kwileti: kwėl, smisti: smės. switti: swėł, pospisti: pospės. Kiditi: ked, kedme, kedte.

Aber ben ben Neuern boch schon rit, ridme, rid; te, so wie von switti auch swit, poswit, von wys winiti, wymin, um diese nicht mit swettei und mes niti zu verwechseln.

Die von Abjectiven abgeleiteten, wie bläzniti, wyprazdniti, zanepräzdniti, da sie das i nicht versschlingen, sevner die Zeitwörter der zten Form (auf nu) und der zten Form (auf ati, eti) sind unter der Regel nicht begriffen, daher bläzni se von bläznim se, tähni von tähnu, kären von karati, krägeg von krägeti.

Biele Zeitwörter ber 5ten Form (auf ati) bilben zwar ihren Imperativ sowohl von dem Präsens auf em, als auch von dem auf u oder i, d. i. nach der 6ten und 1sten oder 2ten Conjugation, wie sppati, sp; pey von spam und spp von sppu; trestati: trestey von trestam und tresci von tresci; orati: orey von oram und or, orte, von ori (woru). Doch sind von einigen nur die längeren Imperative üblich:

· tepati : bybati: tepey; bøbey. lámatí: lámey; stonati: ftoney. Paufati : ` Fausey; ziftati : zistey. steystati: steystey; . státati: Statey.

Benn gleich ihr kurzes Prafens tepu, bybi, lami, stoni, kausi, zisti, styssei noch üblich ift. Bazati, pfati, plakati sind bes langern Imperative nicht fähig, weil auch ihr Prasens bas am nicht annimmt, also kas, pis, plac vom Prasens kazi, pisti, placi. S. oben Bilb. §. 184.

§. 99. Infinitiv. Die zwensplbigen Insinitive behnen den Bocal der etsten Sylbe, woben e in j, o in u, u in au übergehen:

Migi, Miti; Prygi, Pryti; medu, westi. Pradu, Frásti; ~tagi, táti ; pasu, pásti. přegi, přjti; dwegi, dwiti; řjcí. řfu, bodu, bufti; rostu, rufti. budu, bausti; plugi, plauti; tlufu, tlauci.

Bloß in geti, dem alten peti, und moci bleiben bie Boçale turz.

Das gebehnte a und j wird wieder geschärft, wenn bie Stammsplbe durch eine vorgesete Partitel von der ersten Stelle verrudt wird:

dáti: prodati; krásti: ukrasti; hráti: prohrati. hjti: zabiti; krýti: zakryti; býti: ubyti.

Doch werden bati se, pasti, smati se, trafti, b. i. die das gedehnte a vor dem l des act. Mittelworstes haben, selbst dann, wenn sie drensplbig werden, nicht geschärft: ubati se, wypasti se, wysmati se, zatrasti. So auch stati von stogim, stal: postati, oftati (obstati), bestehen; wohl aber stati von stanu, stal: oftati, übrig bleiben, powstati, zustati 2c.

Auch das j, wenn es nicht aus i, sondern e entkanden ist, bleibt gedehnt: mrīti, mrel, umrīti; trīti, trel, utrīti. Daher auch pociti von enu, pos ziel von Inu, utjet von enu, posset von gmu; ferner alle Ausammengesetten von gjet, gdu: wygjet, zasjet, pressiti. Bon miet aber nemiti und nemett, von smist, nesmiti und nesmett, von sist auch posesti, hauskiger aber possist, nasjsti se.

In ber gemeinen Rede liebt man auch schon bas gebehnte y, indem man es in ey auflöset, und bas i am Ende wegläßt: dobeyt, ameyt, zakreyt, für do-bytt, amytt, zakrytt, weil dobyt, umyt, zakryt passive Mittelwörter sind.

Das und au vor dem vi des Insinitivs wird in keinem Kalle geschärft, daher rusti und wyrusti, zauti und obauti, plauti und wyplauti, mnauti und wymnauti, tonauti und wonauti, hynauti uud zahynauti.

Die dren = und mehrsplbigen Infinitive der 4ten, 5ten, 6ten und 7ten Evnjugation haben vor bem ti die geschärften Bocale e, 1, a. Bloß in powedjit, und den daruns zusammengesehten odpowedjit, pripowedj; zi., zapowedjit, ging das e in j über, für powedeti, aus po und wedeti. Nicht aber in zwedeti, wyzweż deti, predzwedeti.

Wenn das emphatische k dem Infinitiv angehängt wird, so kann das i nicht verschlungen werden, zádatik, wolatik. Uibrigens tadle ich die Frenheit nicht, das i am Ende in mehrsplbigen Wörtern wegzulassen, aber wer möchte es immer und allzeit, ohne Rücksicht auf Numerus und Wohlklang thun? Spat, in polozil se spat, ssel spat, ist das alte Supinum.

§. 100. Mittelwörter. Der Bocal vor dem I bes activen Mittelwortes ist der Regel nach geschärft: ptl, prospèl, boel, umrel, dal, spal u. s. w.

Doch behnen einige wenige Zeitwörter ber isten Korm bas a: lagi, lal, tagt, tal, matu, matl, passu, pasi, 3dam se, 3dal se. Sval ist von der Form bragt, hral aber von hram. Andere verändern das

ë in å, seltner das u in au: pregt: prål, smegt se: smal se, orregt: orral, strebu: strabl, tresu (alt trasu): trast; budu: baudl, tlubu: tlaubl. Das è geht auch in j über, daher brål und bijl von bregt, wal und wil von wegt. Lil ist von ligt, let ober lil von legt; von segt ist sel und sit (sür das alte säl); von wygt auch pöbelhaft wol (weyl). Eben so kommen odil für odel, snilo se sür snelo se vor.

§. 101. Passives Mittelwort. Die passis ven Mittelwörter, die nach den Bocalen i, y, u, den Bildungslaut t (Conjug. 2, 3.) annehmen, dehnen keisnen dieser Wocale: wir, lir, ryr, kryt, zur, obur, winnt u. s. w. Nach dem Bocale & (e) haben nur wesnige das t und auch diese sind kurz: ser, klet (alt klat in proklat) und klen von klegi, mlet und mlen von mels. Wat von wegi und das alte sar (für set) dehenen das a, weil es auch im activen Mittelworte gedehnt wird. Eben so sind hrat nach bral, hrst nach bris, sonst bran und hren von hregi; ferner gat, kat, pat (piat), zat, zacat, nach gal', kal, pal, zacal gebildet worden. Alle übrigen Beitwörtet der Isten Korm nehmen nach & und a den Bildungslaut n au: dwen von dwegi, pran oder prin von pregi, lan von lagi; oden (und oder) von odegi.

Die Formen, welche im paff. Mittelworte en annehmen, behalten den nur im activ. Mittelworte gedehn=
ten Bocal nicht: matu, matl, maten; pasu, past,
pasen; tresu, tras, tresen; tlutu, slautl, tlucen.
Auch sagen, tagen schren das a, wenn gleich tahnu,
tabl, sahnu, sahl es behnen.

So wie der Bocal in an immer gedehnt ist, so geht das geschärfte en (en) bisweilen in j über: gmin sur gmen, odin für oden, zawijn für zawien; stas win für stawen, trpin, stetin, widin, bledin, pos wedin, zapowedin, placin, pokausin. Slyssan, drzan für styssen, drzen, haben sich noch von den ale ten Kormen styssati, drzati erhalten.

Die Berba auf iti (Conj. 5.) verändern vor dem en die Grundlaute d, t, 3, f, (ft, fl) und zwar

d in 3: saudsti: fauzen, uditi, uzen. t in c: dytiti: dycen, pobltiti: poblcen. 3 in 3: 3kaziti: uraziti: uražen. ztažen, fin ff: bafiti: baffen, Pwasiti: Pwassen. st in st: pustiti: pufften, pomftiti: pomfften. , fin M: myfliti: myfflen.

Eben so hraditi: hrazen, nach Einigen auch schon hrazen. Woziti hat wozen und wozen, odciziti nur odcizen, zameziti, zamezen, plaziti, plazen, spazsti, samezen, plaziti, plazen, spazsti, spasen, spasu. Auch d und t bleis ben unverändert, wenn ein Consonant unmittelbar vorsher geht: zden von zditi, dräzden von dräzditi, shrozmäzden von shromäzditi; cten von ctsti, kten von kristi, weil die Veränderung in diesem Falle der Wohlstlang verbietet. Aus eben diesem Grunde werden in deden von dediti, ciden von ciditi, säubern, einen Brunnen räumen, kaden von kaditi, citen von ctstif, peceten von pecetiti, das d und t nicht verändert. Bon kaditi ist čaden und cazen üblich.

Das en findet in der 5ten Conjug. nur nach n, d, e, wenn sie nicht verändert werden, statt, nach den Lippenlauten aber steht en für en: lowen, waben, tupen, mamen. Und selbst die Verba auf eti (4te Conj.) haben nach den Lippenlauten nicht immer en. S. Bildung §. 176.

Die Berba auf n (rste Conjug.) sind nur bes en' fähig, vor welchem b in 3, 8 in & übergeht:

premobu: premozen, 3azbu: 3azzen. wletu: wlecen, petu: pecen.

So auch recen von rku (reku), urcen (alt urcht) von urku. S. Bilbung &. 162 — 164.

Eben so einige Berba auf nu, wenn sie en für nut annehmen: nadffen von nadchnu, dotcen, zameen von dotenu, zamenu.

Die Laute d, e, 3, f bleiben unverändert: wes ben, meten, wezen, pasen, von wedu, metu, wes zu, pasu; boch ist nesen und nessen von nesu.

§. 102. Eransgressiv. Das Präteritum bes Transgressivs richtet sich in Rücksicht des gebehnten ober geschärften Bocals ganz nach dem activen Mittelworte, daher braw von hral (hragi), braw aber von hral (hram); odiw von odil, odegi, otaw von otal, otagi; pas von pass, pasu; wstaw von wstal, wstanu.

Das Prafens aber richtet sich nach dem Indicatio, von welchem es gebildet wird.

# Indicativ. Transgreffiv.

Conj. 1. u: wezu, weza, wezauc. 2. di: pigi, de: pige, pigfc. i: pissi, piste, piffic. a: "winaj 3. nu: winu, winauc. 4. jm : fedimi. ë: sede, sedic. wisim, wife, wifft. E: 5. jm: plodjm, ě: plodeï plodic. prosim, profe, **e**: prosic. 6. am: trham, age:trhage, trhagic. 7. jm : shánjm, ege : shánege, Sbanegic. ege: bazege, bázim, bázegje.

Die ältern weiblichen Ausgänge uci, eci: nefuci, speci, hodeci, proseci werden aus Achtung für das ehrwürdige Alterthum nur noch in der Bibel bepbeshalten. Selbst die dren = und mehrsplbigen auf je schärsfen gewöhnlich den Bocal: milugic, verugic, prosebugic.

Mit dem sächlichen Geschlechte wird bald ber männsliche Ausgang (a, e) bald wieder ver-weibliche (auch

je) verbunden. Einige Schriftsteller gebranchen ben Audgang je selbst im mannlichen Geschlechte: opässie für opässe, meiluge, weil opässe, miluge bie 3te Person senn kann. Im Plural ist auce, jee allen dren Geschlechtern gemein: nesauce, pissie, foassie, snasse, verkurzt nesauc, pissie, kopagie, snasses, snasses, inasses,

## Unregelmäßige Berba.

S. 103. Da wir die Angahl ber Conjugationen vermehrten, die analogen Zeiten unter einander aufstell= ten , und zeigten , daß Berba , die nach ihrem Prafens au'einerlen Conjugation gehoren, in Rucificht ihres In= finitive in andere Conjugationen übertreten, fo mußte schon deßhalb eine betrachtliche Menge aus bem Berzeichniffe ber Unregelmäßigen wegfallen. Beru, dru, wezu werben nach der ersten Conjugation gebogen; Dieß tann aber nur von Zeiten gelten, bie analo= gifch bom Prafens abgeleitet werben. Die Infini= tive broti, driti, westi find nach bren verschiebenen Analogien gebildet; fie konnen alfo mit ihren analogen Zeiten nicht mehr nach berfelben Conjugation gebogen werden, fondern wegti nach der erften, drati, dral nach ber fechsten, drifti, deel nach ber vierten. Unftatt also solche Berba, die nur in Rücksicht ihrer amenten Balfte von einander abweichen, für unregelmäßig zu erklaren, mußte man vielmehr bie Bilbung ber Infinis tive als von der Conjugation unabhängig darftellen, und thnen ihre Stelle bald in dieser bald in jener Conjugation anweisen.

S. 104. Andere Anomalien (Abweichungen von der Regel) find entweder aus Bermengung der Wurzelwörster oder der Formen entstanden, oder sie sind Arscheifmen b. i. Uiberbleibsel veralteter Sprachanalogien,

ober blofe Berkurgungen. So besteht gfem, budu, beit aus den zwen Burzellauten ges, und by ober bu.

Gdu, gjet, borgt einige Zeiten von ffedu, baber ffel, ffla, fflo, und das Prat. bes Transgreffins ffed, siedsfi.

Wiam, miti, mel, besteht aus zwen gormen, aus gmegi, baher meg, miti, mel, gmin, und aus gmam, baher man, mage.

Chei, chees, che, cheme, cheere, ist die alse Form des Prasens auf i, von chriei, chrei, daher die 3te Person chri, Transgr. chre nach der 4ten Conjug, chregi aber, Imp. chreg, Transgr. chrege, nach der 7ten.

Užiwu borgt seine Zeiten von užigi, užil, užiti, plowu, slowu, von plugi, slugi, daher plul, sul.

Dadj für dagi, dada, dadave für dage, 'dagic, zdadj se für zdagi se sind Archaismen.

Wedeti und gifti verturzen fünf Personen; aber nicht die 3te des Plurals.

wim, wis, wi, wime, wite wedi. gim, gis, gi, gime, gire, gedi.

Die Transgreffive weda, wedanc, geda, ges daue, und wida, widaue, von wideti, find altere Formen, so wie horaue, wraue, daher die Adjective horauci, wrauci. Prosse, zhroże se ben altern Schriftstellern, sind von der Form prossi, zhrożi se.

Im Imp. verändert weder, das d in 3: we3, weste, baher auch powes von powedjti, widjm entstehnt wis, wiste, von der ältern Form wizi.

Stogim, flati (flaw. stojati), Imp. flug, flugte.

Pfati ift aus pifati, baher piffi, plwati aus plis wati, iku aus reku, ge aus gest, s aus gsi, nech aus nechey, pry (prey) aus prawi, bas niedrige pral aus prawil verkurzt.

Die Bertürzungen mus, musme, muste für bas regelmäßige muse, museme, musere sind nicht mehr üblich.

#### Defectiva.

§. 105. Die Defectiva sind folde Berba, die nicht burch alle Arten und Zeiten burchgeführtt werden können. Bon weceti kommt bas alte Prat. wece, er sagte, in ältern Schriften vor.

Bon wariei (waryti) ist nur der Imp. wari (wa; ry), warte, von diei nur das Prafens (oder Füt.) übslich: dim, dis, di, dime, dite, di und degi; prezzdim aber hat auch andere Zeiten: prezditi, prezdel. Bon tici, rell, kommt im Praf. nur klu und tkan vor, die übrigen vier Personen (reces, rece, receme, recete verkürzt (res, ree, reeme, recete verkürzt (res, ree, reeme, retete) kommen gar nicht vor, und werden von ristati, diei ober prazwiti entlehnt.

Diet se, daso se, so wie andere unpersönliche Zeitwörter, wird nur in der zten Person gebraucht: dege se, stody se degi, daso se, mnozi se dali diwowé, bude se diei. Doch hört man auch in der niedrigen Sprechart val sem, val si, für delal sem, delal si. Die Zusammengesetzen aber von diei, als podegi se, odegi, sind auch anderer Zeiten und Personen sähig.

#### Unbiegsame Rebetheile.

S. 106. Die Partikeln, b. i. die Rebenwörter, Borwörter, Bindewörter, Interjectionen, bedürfen keiner Biegung, sie sind daher auch in der böhmischen Sprache unbiegsam. Doch werden an der Conjunction an, wenn sie zugleich beziehend ist, die Geschlechter oft bezeichnet: an, ana, ano, Pl. ani, any, ana. Der Interjection na aber wird im Plural das re des Imperativs angehängt: nate, da habt ihr, da nehmet hin.

# Wortfügung (Syntax).

## I. Regeln der Angemessenheit.

- §. 1. In Ansehung des Geschlechtes und der Zahl richten sich die Abjective und Mittelwörter (folglich auch die Präterita) nach dem Subjecte des Sapes: Otec nas byl wädy zdraw; marka nasse nebyla dlauho žiwa; to malé dite toznemobst se umrelo. Im Plural eben so: wsschni synowé králowi zbiti byli; rii weci nebywagi nasyceny; ta sowa sama w sobe gsau dobrá.
- §. 2. Die Fürwörter gá, ty, my, wy sind aller dren Geschlichter fähig, je nachdem sie eines oder das andere vertreten: gá sem ho neznal, wenn eine männsliche Person spricht, neznala sem ho, wenn eine weibsliche Person spricht: tydys byl rád, byladys ráda; my sme (wyste) wsseri zahandeni, my sme (wyste) wsseri, my sme (wyste)
- §. 3. Bnjže, brabe und ihre Plurale knjžata, brabata werden oft im männlichen Geschlechte gebraucht: zdali sau giz prawe poznali knjžata, Soh. 7, 26. Manchmal werden auch deti und ditky, da auch Sohne unter Lindern begriffen sind, als männlich betrachtet: i wlasknj deti se nachäzeli, krecij, Belest. ditky
  mage werné, na krecežby nemohlo zauženo byti,
  žeby byli bugnj a nebo nepoddanj. Tit. 1, 6.
- g.: 4. Die männlichen furzen Plurale unbelebter Dinge begnügen sich mit ben weiblichen Ausgängen ber Abjective und ber vergangenen Zeiten: wlase kaderawé,

černé gako hawran; penize, kteréz k wyplaceni zolo du byly přípraweny; prsy, kteréz nekrmily, Luc. 23. 29. Sonst aber sordern sie, wie die Belebten, den männlichen Ausgang: saudowé twogi zgeweni gsau; welicj a předíwni gsau skukowé zwogi; wezlicj a náhli i časti byli přiwalowé.

§. 5. Die sächlichen Ausgänge a und a im Plural, die nur in der höhern Schreibart noch üblich sind, werden in der gemeinen Rede an den Benwörtern und Zeitmortern durch die weiblichen ersett: giné mesta, krez reiz se gich priorzely, gakz prawa wymerily, kdyż mie nuly étyři léta, Welest. Gezera wyprahly, Hagek. Derselbe schreibt zwar ta obě těla su položena, aber doch auch: ukázaly se tři slunce, a wsecky zdály se byti gednostegné gasnosti a stály tak a potom w gez dno se spogily.

Der Dual wird durch den Plural ersett: dwa 3 nich filt tobo due do mestecka, nicht mehr fila sta.

- §. 6. Zwey ober mehrere Nennwörter, die als Mamen eines Subjectes im gleichen Verhältnisse (in ber Apposition) neben einander stehen, haben zwar einerley Casus, wie Buh otec, knize Premyst, Libusse manzäelka Premystowa, mistr Jan Sus, aber nicht nothwendig einerley Zahl und Geschlecht: mesto Kim, mesto Litomerice, holka sirotek, dite sirotek, wes Messsiee, wy lid bozi.
- §. 7. Wenn ein Substantiv das Subject, ein anderes das Pradikat eines Sayes ausmacht; so richtet sich das Verbum (gsem) in Rücksicht des Geschlechtes und der Zahl nach dem Subjecte: Pokuta cizologniků byla meć, koruna ozdobná gsau skediny, koruna starců gsau wnukówé; Bůh byl slowo.

Es wird aber oft nicht so das logische als das grammatische Subject beachtet: gatby urestend a poctiwa wec byla aurad w meste, zhrog sie gegich strassacho se nezdalo nic, Komen.

**6.8.** 

١

§. 8. Mehrere Subjecte, die im Singular stehen, erfordern entweder den Plural des Berbi, und des Absjectivs, oder diese richten sich nach dem nächsten Subsstantiv: koes panugi lest a ged, oder koes panuge lest a ged; sena gisto stud a cest mila byla; propast a zahynuti nebywagi nasyceni.

Wenn die Personen verschieden sind, hat die erste ben Vorzug vor der zwenten und dritten, die zwente vor der dritten, gá a otec gedno gsme; gá a ty byli sme oba oklamáni; ty a on oba ste ho wideli. Eben so wird das männliche Geschlecht dem weiblichen vorgezogen. Tu otec i máter z wezenj byli propussieni; synowé a deery gegich zagati byli.

§. 9. Mit dem Singular einiger Collective kann das Berbum auch im Plural stehen: Ich Zarecky offede sie euradili se; pracewo nebeské přiletice hnizda soe de delagi; zkříkli spolu wssecko množstwi, řkauce; ostatek wssak wssek schuli se na kolena swá; mnoby zástup stali raucha swá; stystrež nynj dome Dawidůw; obec nowého města učinili tolikěž.

Indessen ist boch ber Singular in solchen Fällen üblicher: 3, No za nim welike mnozstwi lidu i zen.

Auch nach dem to, wenn es eine Mehrheit bezeichenet, stehet das Berbum im Plural, und richtet sich nach dem folgenden Substantiv: to gfau Páni, weil to hier so viel gilt als tito en. Sonst vertreten das restative co und kod und selbst das fragende ko auch den Plural: wsickni, co tam stali. Boo zde dodij byti chtigj.

S. 10. Mit bem Plural wy, wenn es von Einer Person gebraucht wird, steht zwar sie im Plural, aber das Abjectiv und Mittelwort im Singular; wy ste do; bry, perny; wy ste se meylila.

S. II. Da bas Berbum die Personen an sich selbst, vermittelst der Endlaute kennbar genug bezeichnet, so stehen die persönlichen Pronomina gá, ty; on, wy, my, oni als Subjecte gewöhnlich nicht in dem Sage: Co delást gim, ich esse, co delátet mlatime, wir dreschen, co delagit zpiwagi, sie singen. Gedli, pili, zenili se, wdawaly se, sie aßen, tranken, und nahmen Weiber, und (die Weiber) heuratheten.

Sie stehen aber bann, wenn die Personen nach ber Absicht des Sprechenden besonders ausgezeichnet werden sollen: koes gá budu, wy nemüsere prigsti; pane, ty mi chees noby mytiz ont gest ten prawy Buh a ziwot werny; wy se modiste a newste cemu: my se pak modime cemuz wime; wssichti wy synowé sweztla gste; ne wy ste mne wywolili, ale gá sem was wywolil.

§. 12. Für das unbestimmte ober unbekannte Subject hat der Böhme kein solches Pronomen, wie im Deutschen das Es ist. Er sest also die britte Person
des Berbi allein, und zwar im sächlichen Geschlecht:
prsij, es regnet, prsieto, es regnete; brmj, bude
hrmiei, brmelo; blepská se, blepskalo se; mrzne,
mrzso; potlauklo.

Da sich nun das Berbum nach dem Subjecte richsten muß, so wird mit einem unbestimmten Subjecte das sächliche Geschlecht verbunden, wenn gleich das Substantiv im Pradicate eines andern Geschlechtes ist: koyz bylo wecer, koyz cas obeda bylo; nebylo to prawda; bylo mi zima; koyby bylo mozná (wec); ani čtwrt hodiny to netrwalo; minulo wice nez dwe nedele; wice nez dwe ste se pohřebowalo.

§. 13. Mit mnoho, malo, neco, nekolik, ferner mit den Grundzahlen von per bis tisse und so weiter, steht das Berbum im Singular, und im sächlichen Geschlechte: kolik gich byloz per, stest, sedm gich bylo, es waren ihrer fünf, sechs, sieben: sedm blaw gestik sedm hor; pet gich padlo; když se wyplniti melo dnj sedm; zdaliž gich deset nenj ocissteno, a kdež gest gich dewer, padlo tech ctyrmecjuma starz ců; dwe ste pozůstalo; bylo nás pak wsech osob na lodi dwe ste, sedmdesáte a sest; giž gest tomu trista let; tři sta let gest geho weku; ctyri sta gich byz lo; a zbito gest sedm tisjců lidu; deset tisjc zlatých příneseno bylo; nawrátilo se ž lidu dwamecjuma tizsiců a deset tisjc zůstalo.

Eben so mit pul: pul Zeydifa zbylo, pul ssesta sustalo; und mit polowice: polowice mesta Pras by shorelo; polowice se preplawilo: w auradu kons selstem bylo polowice Cechum a druhá polowice tiemcum, hagek. Ben den Alten witd polowice in den Accusativ versett: kdyz pak giz polowici swarku se wykonalo; Joh 7, 14., aby gich toliko polowici dáwáno a placeno bylo, Welest.

Bon jeder unbestimmten Quantität gilt dasselbe: oftatet se gich rozbeblo, bromada gich tu byla.

- §. 14. Nur gar selten steht das Berbum mit Zahl= wörtern im Plural: gedenáct pak ucedlnjků Mi do Galilee; kolikožgickoli se geho dotkli, uzdrawení byli; ginych dwadceti magice w rukau hûlky, Mi upřímo k zámku. Welest. Wywedení su na sinrt tech wsech sedm starsich hawerûw; i Mi wsech ciyř; mezcjema; zdobýwáni tam několik zámkůw a měst, hagek.
- §. 15. Bey nic, nichts, benkt sich der Böhme die negative Quantität als ein unbestimmtes Subject, so wie er ben malo, mnoho, wice, mene an eine grössere und kleinere Bielheit denkt: nic nezüstalo, malo gich tu zustalo, wice gich nebolo, mene toho bylo.
- §. 16. In negativen Sätzen denkt er sich die Negation als ein unbestimmtes Subject, in welchem Falle das bestimmte Subject, das sonst im Nominativ stehen

würde, im Genitiv zu stehen kommt: tam noci nebus de, bort wird keine Nacht senn; nenj ho tu; gednos ho se nedostawalo; gine lodicky nebylo; baznet nenj w lasce; prawdy w nem nenj; nebylo tu prihodnés ho pristawu; aby nebylo mezi wami roztrzek.

Selbst mit zadny kommt biese Construction vor : Zadneho domu celeho nezustalo, für zadny dum cely nezustal, es blieb kein ganzes Haus.

## Gebrauch des Bepwortes.

§. 17. Vertritt bas Benwort das Subject, ober wird es als Bestimmungswort mit seinem Substantiv verbunden gedacht, so muß es den bestimmtern Ausgang haben: hudy, oder hudy clowet, hudá zena, wes selé stote. Idrawý (clowet) neporcebuge létace, der Gesunde braucht keinen Arzt.

§. 18. Steht aber bas Abjectiv als Attribut ober Prabicat für fich allein im Sage, fo follte es ben unbestimmten Ausgang haben, wie 3draw, Biw. staw bywa tral na služebnita rozumného, ale bnes wim na toho, kteryž mu hanhu činj. Für laskaw, bnewiw burfte bier nicht laftamy, bnewimy fteben. Bimg byl mil potog, benen der Frieden lieb mar. Willy potogn hieße der liebe Frieden, worauf noch ein anderes Pradicat folgen mußte. Saget ichreibt noch byl welmi dud, wo boch die Neuern schon dudy schreiben murden. Rad, rada, rado, fo wie geden, westen, sind bes bestimmten Ausgangs gar nicht fähig. Rebit ben Poffeffiven auf um, oma, owo, und in, ina, ino werden doch manche andere von guten Schrifts ftellern mit bem unbestimmten Ausgange ber Regel gemäß noch häufig gebraucht, als praw, 30raw, 3im, krim, pln, mil, star, mlad, twrd, fpt, gift, čift, proft, bos, nah, drab, einige Abgeleitete auf aw, ow, ew, iw: las ffam, borow, mrtem, bnewim, bedlim, pameilim, trudlim, miloftim, jadoftim, ferner gnam, pomes bom.

dom, swedom, weil sie eigentlich Mittelwörter sind, sehr viele anf en: rowen, pritomen, winen, powisnen, pilen, silen, boden, prazden, aucasten, dluz zen, poslussen, mocen, wdecen, bezpecen, auf el: wesel, seltner mdel, auf at: powinowat, aber nicht mehr bohat, auf ck: blizek smrti, tak bywa blizka hrobu dusse geho, tezek, welmi tezek nad tim byl, seltner mekke für mekky. Am häusigsten kommt das sächliche Geschlecht mit dem unbestimmten Ausgang o vor: horko, teplo, studeno, parno, podiwno, hnezwoo, hwezdno, lacino, selbst noch dobro in dem Sprichworte: wse whod dobro, sonst dobré: nenj dobré zeniti se.

§. 19. Die Participia passiva haben als solche ben bestimmten Ausgang (\*), á, é, Plur. i, é, á) nie, wohl aber dann, wenn sie in wirkliche Abjectiva als Bestimmungswörter bes Substantivs übergehen: gsem spotogen, spotogena, spotogeno, gsme spotogens, spotogena. Aber spotogeny muz 2c. Umim i snizen byti; zádage nasven byti; prinesena gest blawa geho na mise a dána dewecce; telo ne smisstwu oddáno byti, má, ale Pánu 2c. Im Plural: wlasowé k zakryti dáni gsau gi; ženy poddány budte muzům swym; gichžto gména negsau napsána.

Dagegen als Benwörter mit bem unbestimmten Ausgange: nalezly kamen odwaleny od hrobu; aby tak utwezena byla stoce wasse neposkewenena w swattosti.

Utwrzena byla-machet bas Prädicat aus, und neposstwinena ist bas Participialadjectiv als Bestimmungswort des Subjectes stock wasse.

§. 20. Mit bem Dual dwa, dwe, oba, obe ward shebem das Substantiv und Abjectiv auch im Dual genbraucht: giná dwa, dwa mece obnazená, dwa swa swa such suisebnity, swa dwa brarry, dwa grosse missenská, obe noze, obe strane, za dwe kope, dwe nedeli, dwe lete u, s. w.

Davon haben sich dwe ste, obe ruce, dwa cesta, oci, usti, und im Instrumental ocima, ussima, rustama, nohama noch immer erhalten. Wiz ocima swyma, stys ussima swyma. Doch schreibt schon Hasget s ginymi dwema knežsmi, Welestawin mezi dwema zomi, za temito dwema pricinami, wo er boch sonst den Ausgang des Duals ma vorzieht: mezi strasnama, unter den Partenen, mezi nima odema, dwema merlama. Harant verdindet sogan den Ausgang des Duals mit dem Plural: malyma dweckmi, worin er wohl nicht nachzuahmen ist.

- §. 21. Besser alte Schriftsteller biegen in ben zu=
  sammengeseten Jahlen geden & dwadcet, dwa a dwas
  deer ic. auch ben ersten Theil, der jest unverändert
  bleibt: pred gednim a tridesti lety, gedno a tridesti
  let, dwe a trideeti let, dwe a dwadcet kop., nach
  dem jesigen Sprachgebrauch: geden a dwadcet let,
  dwa a dwadcet let. Stehen aber geden, dwa, ic.
  nach dwadcet, so müssen sie gebogen werden: dwadcet
  a gedno wegee, dwadcet a dwe leta u. s. w.
- §. 22. Auch sto wird in sto tisje, und in manchen andern Fällen gar nicht gebogen: sto a dwadciti noh (Gen.), w pokutu sto briwen, sto mužum, osobam (Dat.), nad sto dwadciti a sedmi kraginami, s gis nymi sto pannami, mezi sto a čtyčmi lety. Wenn aber Präpositionen und andere Bahlwörter voran stehen, wird sto gehörig gebogen: do sta a padesáti tisje, do sta mer, ze sta hříwen stříbra, ke stu wozům, k tem dwema stům mužů, we stu letech, w peti stech bříw; nách stříbra, w sedmi stech konich, gednjin stem, s několiky (několika) sty konmi, se dwema sty gizdnýzmi, se třmí sty lidu gizdného, ssesti sty centněři.
- §. 23. Da sebe, sobe, se bas Reciprocum aller bren Personen ist, so muß auch swüg für mein, uns ser, und bein, euer gebraucht werden, wenn ich, wir und bu, ihr, das Subject des Sages ausmaschen.

chen. S: Bilb: §. 148., 156. Bá gsem prissel wegmenu occe sweho, meines Baters; drzim to wood rukan, in meinen Handen; gdi, zawozley muze sweho, deinen Mann; gdi k swym do domu sweho, zu den deinigen in dein Haus; cit otce sweho i marku swau; my sme swogi, wir sind die unsrigen; nenawratime se do domu swed, in une sere Hauser; neplacte nademnau ale radegi samt nad sebau placte a nad swymi detmi, über eure Kinder.

Indessen schreibt Hagek auch bosadam se toho na mych wernych, für swych, und in der Bibel kommen mehrere Stellen vor, in welchen für swüg die Possession müg, nas, was, selbst da, wo es weder der Nachbruck noch die Deutlichkeit fordert, stehen, weil süch die Uibersetzer allmählich an die Syntax derjenigen Syrakter unser denen sie übersetzen, gewöhnten. Im Batter unser bethen die Böhmen gakoz i my odpaustisme nassim winnskum, für swym.

S. 24. Für fein, ihr, fieht fwag nur bante wenn fich fein, ihr auf die Person bes Subjects beziehen: prodal swug dum, prodala swug dum, prozdali swug dum, er hat sein Baus, sie hat ihr Baus, . fie haben ihr haus vertauft. Sonft aber wird für fein, gebo, für ihr gegf, und für ihr (von meha reren Personen) gegich gebraucht. Widel sem geho martu, feine Mutter; znasli gebo fyna, feinen Colin. w gegi zahrade ime weera byli, in ihrem (ber gran) Garten; fynowé gegich, ihre (eorum) Sohne. zal geg pan gebo prodati, i genn gebo. Gein Berr befahl ihn zu verkaufen und fein (beffen) Beib. Blet konnte in keinem galle foug für gebo fteben, weil fich gebo nicht auf das Subject des Sapes, fondern auf eine andere britte Person, nämlich auf ben Arcus fativ geg bezieht. Sein Weib ift hier nicht bas Beib besjenigen, welcher verkaufen ließ, nicht bes Berrn, fondern besjenigen, den ber Berr vertoufen

ließ. Wenn also auf die Prage: na cich oslich gelt, genantwortet wird: na swych, so ritten die Reitenden auf ihren eigenen. Gehörten die Esel einer weiblichen Person zu, so muß es heißen: na gegich oslich, von gegi, ihr. Gehörten sie einer männlichen Person, so müßte stehen: na geho oslich. Gehörten sie mehrern, so würde man segen: na gegich (anstatt gich, eorum) solisch, auf ihren Eseln.

§. 25. Der Grund, warum in einigen Fällen mine, tebe, tobe, geho, gemu, in andern wiederum me, te, mi, ti, ho, mu gebraucht werden, ist schon in der Biegung §. 73. angegeben worden. In den Säten: wycist mne, umey mne, nezamstey mne, batt se budu tebe, coz tobe do toho, tobe samemu zhrefil sem, werden die Pronomina (mne, tebe, tobe) mehr gehoben, als in den Sähen: nechcit te obwinos wari, trestati te budu, dey mi slysseri radost, chwaltez ho nebesa, králowé pocty mu prinesau, weil sonst nicht te, mi, ho, mu, sondern tebe, mne, geho, gemu stehen müßte.

# Gebrauch des Zeitwortes.

§. 26. Das Verbum muß in Rücksicht der Person der Zahl und des Geschlechtes, wenn es an dem Verbobezeichnet wird, nach §. 1. dem Subjecte angemessen sein: ga sein nic nemel; ga nic newzala, wenn eine weibliche Person spricht; wy ste zu nedyli und nedyly, nach Verschiedenheit des männl. oder weibl. Geschlechtes. Der männliche Ausgang li im Plural wird nicht nur mit belebten, sondern auch mit unbelebten Subjecten verbunden: pocali mu wlasy odvostati, Richt. 16, 22, wenn gleich hier nicht wlasowe, sondern nur der kurze Nominativ wlasy steht.

§. 27. Belche Form bes Zeitwortes gebraucht wetben foll, hangt lediglich von bem Umstande ab, ob man von won einer bestimmten ober unbestimmten Zeit sprechen will. Wenn es kuc. 21, 37 heißt: i bemal we idme w chrame uce; ale w noci wychazege prebewal na hure: so begreist man, daß hier: kon einer Handlung die Rede senn muß, die nicht einmal, sondern öfter geschehen ist. Hier hätte also nicht bul für bewalf nicht wygda für wychazege, nicht preby sur prebewal gesteht werden können.

Man fagt im Imperativ gdi, ged, bes, nes, wes, sen, let, aber mit der verneinenden Partifel ne gemeiniglich: nechod, negezdi, nebebey, news, nechon, nelicey, woben aber boch immer auf die Beitbestimmung einige Rücksicht genommen wird. Ha-get schreibt: ga s nim na tento kas nepogedu, ale gemu radim, aby také negezdik.

- §. 28. Die ate Person des Imperativs gilt auch sür die 3te in der edlern Schreibart: stan se wüte rwa; bud swerlo; budre swerla na obloze nedesker budis gmeno Pane pochwaleno; zizustle koo, pad ke mpe a napi se. Und selbst im gemeinen Leben spricht man: pozdraw was Panduh, deyz w Panduh. Dach wenn man jemand in der Iten Verson (mit on, ona, onu) anredet, so vertritt im Singular der Institut, im Plural aber die dritte Verson des Indicativs den Imperativ: slysset on, git sem, dat mi to, züstat in. Pane Wisulassi dagi mi to, züstahan w. Ssel se mne panacku, Ma sem panenko, sind nichts anders als verkürzte Optative mit Weglassung des bych, für selbych, Ma bych, müchte ich doch gehen.
- §. 29. Der Imperativ vertritt in den Sagen bes Bugebens auch den Concessiv: chteg neb nechteg, du magst wollen oder nicht wollen; wezmi kde wezmi; deley co deley, du magst machen, was du willst; budee oni Pant neb chlapi. In solchen Kallen ist der Imperativ auch in der isten Person das Singulars ind.

:lich: obrak gé se kde obrak, ich mag mich hinwenden, :wohin ich will, für necht gá se obrakim.

6. 30. Das Prateritum wird in ber britten Derfon gewöhnlich verturzt: platal für platal geft, plas kati für plakali fan. Schon im Jahre 1549 reinigte Melantrich bie bohmische Bibel von den überfluffigen geft Indeffen gibt es noch Stellen genug, mp und sau. dest und sau geblieben find, und bes Rachbrucks ober bes: rednerifchen Rumerus' megen: bleiben mußten : ginym geft pomáhal; gatoj gest powedel wam; nebot geft wyllyffel; wftalt geft; zemteli fau wfficini; to ge wam neagal (ge für geft); dawnoli ge umrel; onte 3 metword wftal (für ont ge). In der Hallischen Bibel hatte alfo z Ron. 25, 10. nach mnobote nicht noch dest eingeschoben werben sallen, weil mnobote schon so viel ist, als mnohot ge (ge für gest). felten aber blieb es. neben bem byt im Plusquamperfect fteben: predftiblit sau mne byli, Pfalm. 18, 19. Das paffive Mittelwort wird feltner ohne geft ober bel gebraucht: a on obeffen, Gen. 41, 13.... I schwa lena ta rada a pornceno, Komen. Derfelbe schreibt ::auch : protog nerterj tu bned pred ocima myma do obne metant, ging do wody hazini, ging weffeni, ftinani, na trig rozbigeni, Plefftemi: trhani, regani, bodeni, fetani, peceni na rofftich, wo boch byli wenigstens einmal, entweder vor metani oder zu Ende der gangen Periobe, hätte fteben follen.

§. 31. Das Plusquamperfectum wird als ein Präteritum relativum zur Bezeichnung der früher vergangenen Zeit in Beziehung auf das Präteritum absolutum
wondessein Schriftstellern gebraucht: a odposinul: w den
sedmy odewsseho dila swého, kreréz byl delal, Gen.
2, 2. Bratr twüg tento byl umrel a zase ozik: zasbynul byl a nalezen gest, Luc. 15, 32. Tebdy od:
specific zi, kreriz byli posláni, nalezli tak, gakz gim
byl powedel, Luk. 19, 32., neb sem nalezla gros,
kres

Tury's sem byla stratsla, quant perdiderant, But. 15, q. Byl powedel ift hier das vorausgehende Pris. in Beziehung auf nalezli; fo wie felbst bas Prateritum des Transgressivs odsfedsse eine frühere Bergangenheit ausbrückt als das Prateritum absolutum nalezli. Dot wedell Panu swemu wffecto, cos se bylo stalo, quod factum fuerat. Matth. 18, 31v. Im gemeinen Les ben wird diese feinere Bezeichnung nicht so genau beobachtet; weil das frühere Prat. oft durch Adverbien angedeutet wird. Swe stahy na tems miste, tde prwe Cifar byl, rozbil, schreibt Wratislaw in feiner Reise, ber einige Zeilen bas Plusquamperfectum gebraucht: widy tu fany rozbili, the byl Effat noclehowal. Gewöhnlich bedient man sich der zusammengesetzen Zeit- / worter, um bas frühere Praferitum anzudenten: Pops sme posnidali, mfaupil bram do poroge, da wit gefrühstückt hatten, trat ber Bruder in bas Bimmer, für lidys sme byli snidali.

vertraulichen Sprache bes Umganges und in der muhlerischen, nicht aber in der ernsthaften historischen Schreidart wird auch das Präsens (und das kurze Kuturum) anstatt
des Präteriti absoluti gebraucht: To kdyk ga mluwiti
prestunu, wssecken se geste brüzau-tresay usyssim
za sedau temny blas rkauci: nawrat se. I prizowis
hnu blawy a bleding kdo to wold, a kam se wratite
welf; ale newidjunnic, ani wüder sweho Wssawis
da. Aedo i ten mne giz byl opustil, komen. Presstanu steht hier sür prestal sem se ussyssim sür ususselt
sem, prizowihnu sür prizowihl sem n. s. w. Da
aber der Kührer den hier Erzählenden schon eher nerlassen hatte, so mußte der leste Sas mit dem Plusquampersect del opustil geschlossen werden.

§. 33. Bon dem Gebrauche der vergangenen Beiten des Opativs (Conjunctive) ist den der Partikel by: Bild. §. 227, 256, ferner Bieg. §. 90. 9p. das nöthige gelagt

worden. Rach der Partikel kyz, daß, utinam, findet auch das Prüsens oder Futurum, und Präteritum statt: kyz mi powite, daß ihr mirs doch sagen möget; kyz ro cely swet syss, möchte es die ganze Welt hören; kyz sem to udelal, hätte ich es doch gemacht; kyz ho kerr wzal, daß ihn der Teufel holte, holen möchte; wo doch eigentlich der Indicativ den Optativ vertritt.

§. 34. Wo keine Zweydeutigkeit zu besürchten ist, zieht man die Passiva mit se vor: natodil se Krystna Pán; für narozen gest; im Transgressiv aber wühlt man das Mittelwort narozen gsa, narozen byw. Selbst die Verbalia behalten manchmal das se, wodurch man ihre passive Bedeutung genquer bestimmen will: es do zgewenj se Pána nasseho, μεχρι της επιφανειας; i. Tim. 6, 14, weil zgewenj ohne se auch in thätiger Bedeutung genommen werden kann. Beym Komenlus kommen diese Participial Mennwörter gar häusig mit dem Reslerippronomen se vor: včenj se, swičenj se, sawrácenj se, rozeauženj se, kochánj se, smitanj se u, s. w.

# Participial - Construction.

5. 35. Vermittelst ber Participialart, Modus tomögressons genannt, können zwen Säge, wenn sie din und dasselbe Subject haben, in einen Sag zusammen gezogen werden? wostana pugdu k opci swenn, sür wostanu a pügdu. Stoge, kleže, sede, leže to üdelal; stehend, knieend, sigend, liegend hat er dieß gethan. Sone w lese ofo zerats, als er im Wälde jugte, anstatt kopz honst. Hier steht hone im Prässens, weil das Jagen als gleichzeitig mit dem Prässens, weild das Auge verlor. Sehn so niage preč odgeti, rozkázal, indem er weigfähren sollte, befahl er; potká was člowěk čbán wody nesa, einen Krug Wasser tragend. Odfikal nedwoge se do kniby, er sagte auf, ohne in

bas Buch zu sehen; neweda, coby činiti mel, ohne zu missen, was er machen sollte; nicimi se newymlaus wage, ohne sich womit auszureden; rak tistage, oder Tstagic, so zu sagen; radegi sprosta prawdu mluwe, um lieber schlechtweg die Wahrheit zu reden.

Geht aber die Handlung, die durch den Bransgreffiv bezeichnet wird, der Zeit nach der andern vor,
so wird das Präteritum, das in diesem Falle das Plusquampersectum vertritt, gebraucht: wstaw sel k otet
swemu; wyssed wen Petr plakal horce; obratiw se
Pan pohledel na Petra; uzrewsst ho gedna dewes
eka, a pilne nan pohledewsst rekla; oni gawsse geg
wedli ho; to wim, ze byw slepy, giz nynj widim.
Wstaw sur kdyz wstal, oder byl wstal, da er ausgestanden war; wyssed sur kdyz byl wyssel, da er hinausgegangen war u. s. w.

Einige magten es auch Gage mit verschiedenen Bubjecten zusammen zu ziehen, aber fehr unglücklich. Baget ichreibt: potlecamife malu dwill rett tral, nachbem fie eine kleine Beile gekniet hatten, fprach ber . Ronia, für kova oni pokleceli. Cechowé nawracugice fe zafe s koristmi, tot na ne Rakussane nenadale wy: frotili, für toy's se Cechowe namracomali. priffedffe pred Klaffter, myffel proti nam Bardyan, als wir vor das Kloster kamen, ging ber Quardian uns entgegen. 'Roch fehlerhafter ift bas Benfpiel bes Rosa angefahrt: gá procházege fe w jahrade; prissel posel oznamiw, für toya fem se prochazet w zahrade priffel posel a ognamil. Die letten zwen Gate priffel posel a ognamil konnen wohl in ben Sas priffel pofel ognat me ober ognamuge , zusamengezogen werden, weil sie zu einem Subjecte gehören, ber erste aber kopg fem se prochazel, da er ein anderes Subject hat, kann nicht in den Transgressiv prodazege versett merben, weil darauf die britte Person folgt.

Uibrigens sind die Zeiten des Evansgreffins keiner Biegung fahig, daher sagt man din je neweda, newt

da, nestysse, wo die Transgressive hier: den Accusativ vertreten. In sehr alten Schriften sindet man zwar den Genitiv als Stellvertreter des Accusativs: wideli Ansdela sedice, angelum sedentem; allein der Zweydeutigkeit wegen, weil sich sedice auch auf den Plural beziehen kann, löset man sedice sieder auf: wideli Anzdela an sedi, uzvely (zeny) mladence an sedi na pramici u. s. w.

## Gebrauch ber Partikeln.

- §. 36. Die Prapositionen werden den Börtern, die burch sie bestimmt werden, allzeit vorgesett. Bos hable, um Gottes willen, ist längst veraltet, und mnohymi pred lery benm haget ist eine knechtische Rachahmung des kateinischen multos ante annos.
- §. 37. Die Wiederholung der Borwörter kann jest nur des Nachdrucks wegen geschehen: pri tom pri nicema nedyl, Welest. In wuiwer, anstatt wnic, steht w vor ni und vor dem verkürzten ce. Gewöhnslich wird die Präposition vor dem Zahlworte wiedersholt, wenn dieses neden personlichen und anzeigenden Kurwörtern steht: o to o wssech, o tech o wssech, w tu we wssech kraginach, na to na wssech na ne na wssech, kraginach, na to na wssech, na ne na wssech, do techto do wssech, a te ze wssech, do techto do wssech nadob, z te ze wssech, de techto de wssech, de timto se wssech se wssech zens, de timto se wssech zens, de wssech zens, de timto se wssech zens, de timto se wssech zens, de timto se wssech zens, de wssech zens, de timto se wssech zens, de wssech zens, de timto se wssec
- §. 38. Rad, rada, rado, vertritt das Abverbium: rad gfem u was, ich bin gern ben euch; radi sme ho styffelt; wir hörten ihn gern. Auch der Comparativ radss wird mit dem selbstständigen Berbo gsem verbunden, wenn das Subject selbst dadurch bestimmt werden soll: bylbyd radss, Edyby veprissel; radss

Буф

bych u was byl. In anbern Fällen muß bas Abversbium radegi ober radffe (rade) gebraucht werden: rad degi chei pracowati; rade mne to den ineiginemu.

- §. 39. Ben Bergleichungen folgt auf ben Positiv stato ober co: fladty gato med, cerwenk co ruje; zeleny gato breal. Auf giny aber und auf jeden Com= parativ folgt nes, negli: ginebo nes tobo neznam; wetffi nes on; dnes ge mu bur nes weera; und eben so nach ginam, ginde, ginace ginde bo nenas erdes, neg w Prage; neda ten ginad neg ga bos rowé. Bá předce newidjm než železo a blinu, wo nie ginebo verschwiegen wird. Sonst steht auch nach dem Comparativ die Pravosition nad mit ihrem Mennworte: wyöffi nad nebesa; wice nad geden ftij: bent gros newegme, Beleft. In Gagen aber, mo nicht eben der Comparativ, sondern vielmehr die bloße Regation ober bas Berbum ber Magstab ber Bergleis dung ift, pflegt gato zu folgen: nic rychlegi nepomis gj, gato cas. Mic bidnegfibo fem nespartil, gato soto fftesti gest, Komen. Wie nent lepffibo, gato bazen Pane, a nic fladfifo, gato pilnu byti pritas zanj Bozich, Sir. 23, 33.
- S: 40. Bdy, wann, quando, ist mit ber Conjunction když, wenn, cum, nicht zu vermengen. Bdy
  pak prissel, mann ist er benn gekommen. Bdyž pos snjdaš, pogedem, wenn du wirst gefrühstückt haben,
  werden wir fahren. Eben so darf man die Abverbia
  der Frage kde, kam, kndy, nicht an die Stelle der
  relativen kdež, kamž, kudyž, segen: kde pak stal,
  wo stand er denn? ru kdež sem ga prwe stal, da, wo
  ich eher stand.
- §. 4.1. Die verneinende Partikel ne wird in negativen Sägen unmittelbar mit dem Berbo verbunden, und zwar mit dem Präsens oder Futuro, und mit dem Hülfsmorte budu: negsem, ich bin nicht, nebudu, ich werde nicht seyn; nemluwjm, ich rede nicht, nes budu

budu mluwiki, nebudes bit, nebude milowán. In Präterito aberi wird ne dem activen Mittelworte, und nicht dem Hülfsworte sem, si, gest, vorgesest: nebyl sem tam, ich war nicht da; neprissel sem, neprissel sem, neprissel sem, neprissel sem, passiven Mittelworte nie, fondern mit dessen Hülfswörtern versbunden: nenf dobyt, negsme dobyti, nenf ustlano, nebyl dobyt, nebyli ste raneni, geste nebylo ustlano.

Im. Optativ steht die Negation ne nie vor der conjunctiven Partikel by, sondern im Imperfect var dem Berbo selvst: kody toho nebylo; nemohlby, nesmelis bychom; und eben so im Plusquampersect': wo bych byl nexekl; kody weera bylo neprsselo; žáaného nebylo, krerýžby se byl nestydėl. Bylbych newedet — by byl zákon nexekl, Röm. 7, 7. Boybych byl neprissel a nemluwil, hrichuby nemikli, Ioh. 15, 22. Braue můg bylby neumřel, Ioh. 11, 21. 32. Haget bleibt sich nicht gleich, er schreibt: nikoáby byli takowé skoj neučínili, aber doch auch: nebylby roho gistě učinil, und im Nachsager když byli přigekt, nebyla se (xeka) tek rozwodnila.

Der Sprachgebrauch in Rücksicht des Plusquams perfects ist auch jest noch schwankend, und man spricht hie und dus nedyldych te wolat, für byldych te newolat; nedyloby se to stado, für byldych te nestalo.

§. 42. Wird durch ne der ganze Sas verneint, so steht es nicht vor dem Insinitiv, sondern vor dem Vers vo sinito, woran die Personen bezeichnet: werden: nes mam co gisti, neumini split, nechtel mi ta dati, nes nicht werd prigiti u. s. w. Soll das ne nur ein Glied des Sages verneinen, so kann es, wenn es der Sinn der Rede ersordert, auch mit dem Insinitiv verdunden werden: cheesti semedati wechnosti, ein dos bre; stidit wice Rekum nepomahati, er versprach, den Griechen nicht mehr zu helsen; mohle gest nas sem wedati pustist. Besonders, wenn zwen Sage, ein bes

fahender und verneinender, um das Berbum finitum nicht in benden zu wiederholen, verkürzt werden sollen: news komu má dati neb nedati, für neb nemá dati; smáli se, kdež se ne smári, nybrž gadegi plakati měli, für kdež se něměli smári, wo also měli zwischen ne und smári im negativen Sage wegblieb, weil es im brjahenden wieder vorkommt.

- §. 43. Die Regation ne, wenn sie zweymal in einem Sage vorkommt, gilt für eine Bejahung: nes bylo mi neznamé, nenj nemožné; nebt nemuzem nemluwiti toho, to sme wideli a sysseli. Das ne unmittelbar von ne: ne neznamý, ne nepřígemný, ne nemílý ist kaum zu billigen.
- §. 44. Andere negative Redetheile machen in eid nem negativen Sase das ne vor dem Verbo nicht entsbehrlich: nikoli se to nestane; nikoá nepřigve; nenj nikoe k nalezenj; nic mu nedám; žádný, o tom nezwi; k ničemu to nenj; o to nic nenj, das thut nichts; za nic neskogi. Doch sagt man nicht mehr, wie ehestem: to nenj na nic, sondern to ge nanic.
- S, 45. Wenn ani sich nur auf einen Theil des Sages bezieht, so darf das Verbum die negative Partikel ne nicht verlieren: ani flysseti o tom nechtel, er wollte davon nicht einmal hören: ani slowa mi dale nemluw; ani slepice darmo nehrabe; ty se ani Bo; ha nebogis; nebudau ani gisti ani piti, sie werden weder essen, noch triuken; ani do zeme, ani do hnoge se nehod; ani na této'hore, ani w Geruzaleme nez budete se modliti otci. Stehen aber ani und aniz in der Bedeutung neque, auch nicht, unmittelbar vor dem Berbo, so ist das ne entbehtlich, weil schon ani und aniz den ganzen Sag verneinen: Aniz wim, ani roz zumini, co prawis, Marc. 14, 68. aniz mäs, cim; by nawazil. Ich 4, 11. Ani se zeniti nebudau, Luc. 20, 34. Ani negsi student, ani horth, Ostende

3., 15 in ben neuern Ausgaben, wo noch in altern Bis beln ant - budau, ani off gelefen wird.

Steht im ersten Sage die Negation ne,' im zwensten aber ant oder anis, so ist die Auslassung des ne noch gewöhnlicher: Zet nesegi ani znau, ani shromas Zougi do stodol; nepracuge, ani prede; abych nes Ziznila, ani chodila sem wäziti; nebo newidi ho, aniz ho zna. Doch liest i Kön. 26, 12. tak ze gich zädny newidel, ani nezwedel, ani neprocstil.

§. 46. Mic steht gern am Ende des Sates für ! ne, besonders nach it oder čili: suffili dan dati Cje sati, čili nic, für čili ne, oder nicht. Ale tim koho sklamawame ? Boha giste nic, für giste ne, gewiß nicht. Pakli nic, wofern nicht. In negativen Satien vertritt co die Stelle des nic vor den Insinitiven: nepotrebi nam o tom co mluwiti, für nic mluwiti; nemagi co ziti, co gisti, co delati, für nemagi nic, coby zali, gedli, delali.

§. 47. Viele Verhältnisse zwischen ganzen Säßen und einzelnen Gliedern können nicht anders, als vermittelst mehrerer Conjunctionen, die sich auf einander beziehen, bezeichnet werden. Dergleichen sind i — i: i muzi, i zeny, sowohl Männer als Weiber; ani — ani: ani tu, ani tam, weder hier, noch dort; aneb — aneb, bud — bud, budto — budto, bud — nebo, leda — leda entweder — oder; gak — tak: gak my, tak i wy, sowohl wir, als auch ihr; negen — ale i, netoliko — ale, negen toliko — ale také, netoliko — nybrž i, nicht nur, sondern auch; ackoli — wsak, obgleich — so, boch.

Rach gestli und andern conditionalen Conjunctionen hat der Böhme keine dem doutschen so ganz entspreschende Partikel. Er läßt daher den Nachsatz gemeiniglich ohne Partikel auf den Vordersatz solgen: nechcesli wygiti, zustan doma willst du nicht ausgehen, sobleibe zu Hause.

§. 48.

- §. 48. Der richtige Gebrauch ber Confunctionen bängt sowohl von ihrer Bedeutung als von der Berbinbung mit der ganzen Rebe ab.
- 4, i, und, copulativ, stehen zu Anfange ganzer Sage und einzelner Glieber: mus a sena, knes a propret, weers i dnes, cest a sawa i fila. 2) a wsfat, boch aber: nedwed ackoli k cloweku podoben gest, a wsfak clowek nenf, so ift er boch kein Mensch.
- i, auch, mit dem Nebenbegriffe einer Steigerung, wird dem a und andern Gliedern nachgesetzt: a i wam, und auch euch. 3) i i: i zrak i fluch, sawohl, das Gesicht als das Gehor.
- aby, banit, baß, ut, causal, bilbet so wie by, eigentlich den Conjunctiv: aby prissel, damit er komme. Es steht zwar nar dem Berbo, nicht aber immer vot andern Gliedern: korunn aby prissal, zenich aby wy: sel; 2) für zehy: newedel aby byla panna, komn:
- ac, actoli; actoliw, nctoliwet, obgleich; conceffin, im Bordersage, mit mffat, wody, predce int Rachsage: actoli tam sial, wffat nic nestyffel. 2) Sonft ben den Alten conditional, wenn: ac gestil, at mameli, ac museli, ac deili.
- ale, aber, copulativ, einen unerwarteten Umpftand zu verbinden; ale pro Pána Boha; ale kožby se nadál; ale ale. Zu Anfange und nach einem andern Worte; gá chtel, ale on oder on ale nechtel. 2) Absversativ, sondern; ne ty, ale bratr twüg; wsfak ale oder ale wsfak, ale wzdyk, doch aber; alebrž, aber, ale nybrž, sondern vielmehr. 3) Im Nachsane, so nebudauli tito, ale předce ginj býti musegi, wenn es diese nicht seyn werden; so müssen es doch andere seyn.
- an, ana, ano, ba, indem, wie, daß, eine viels beutige Partikel, womit gemeiniglich der Infinitiv ober die Partikeipialart umschrieben wird, circumscriptiv und explanativ: syssel geg an cre, er hörte ihn lesenz kdyz uzise, ano se epro weck degi, haec sieri, daß

dien geschieht; widel sem and 3 ust drake - wolfli tri duchowe necisti; bral Jan, and zima bo nuti, P Draze se obrátil; zdálo se mu, an towaryo geho priffel ? nemu; rogtagal ge wffecty, an fe gabnemu nebranili, pomordowati, da fie fich gegen niemand wehrten; dwa odence, an sekagi, wie sie, da sie hauen; papeze i frale, an spolu mybledagi; s flu; Bebnity gebo an goau ? nemu, indem oder wie fie gu ihm gehen; wessel 3 mesta, an na to wssetni bled; ano wssetto wogsto geho i Ketowe 3 mesta na to bledi; widauce gi, an ma bire. Mit bem emphati= Schen & ebenfalls nur im Rachfage: bledts ant mily rychtar frici, fiebe ba fchrenet ber liebe Richter; gats witt na neg powane, ant bo neni, Mat. 103, 16. Dobbedi na zemi, anat fe stefe, fo gittert fie; toy's se dorfine hor, and se kaufi 3 nich, da rancht es aus ihnen. ... Schon haget und andere hangen auch das weibliche a und das i des Plurals daran: Libusse, ana sed na ftolici, ba fie, wie fie auf dem Stuhle fist; ani na to pratele gebo bledj, indem feine Freunde barauf schauen. Daburch nimmt an bie Gestalt eines relativen Furmortes an: flyffel fem blas an pramis uzrel swekrussi gebo ana lezi; styssel sem gedno (zwi re) and prawi; nalezt ge ani fpj; flyffime ge any mlumi; uzčel prosteradla ana sama leži.

21no, seltner an, zu Ansange des Sahes, ist copulativ: ano i wssickni proroci, ja auch alle Propheten; an to malostransstrissewei na kopyta piskagi. Wit bez verbunden: anobez, vielmehr, ja sogar, fraydez, aledez.

nebo, aneb, f. nebo. Die Alten schrieben a nebo, a neb, weil sie den Ton nicht auf das a, sons dern auf nebo, neb legten.

ant, noch, neque, ercluso, ben einer Berneis nung von mehrern Gliebern: ant weera, ant dnes, weder gestern, noch heute; ant bledett nemobu, ant sty:

flysseti, ani hoditi. Das einfache ni — ni ift veraltet.

at, bag, bamit, caufal, rethi mu, at fem gte; at tu zustane. Atby, füt aby, S. by, aby. Mes chat, s. necht.

až, bis, ein Abverbium, vertritt auch die Consjunction že, daß: lekt sem se, až se třesu; tak se roszbnewal, až i plakal.

bud, budto, es sen, entweder, mit bud, budto, oder, mit aneb im Nachsaße, dissunctiv und partitiv: budto recj aneb studem; budto Itas, budto Eefo; we; bud w provoctwj, neb w učenj; budto ze gjre, nebo pizere, a nedo coziost cinjte, es sen, daß ihr esset, oder trindet, oder aver was immer thuet.

by, bilbet ben Optativ, s. Bild. g. 227. In Conjunctivsägen wird es gern mit a verbanden: abyz in Sagen der Bedingung mit kdy: kdyby. Es schmiegt sich gar oft an andere Conjunctionen an: acby, azby, nezby, zeby, kecby, gakzby, gakoby, zda; by, zdaliby, pakliby. Dem pak aber geht by vork by pak nechtel, wenn er aber nicht wollte.

By, aby, Fdyby, wenn, conditional und concessio, ite ben zu Unfange bes Capes: by pfa neywice Forenil, nes bude 3 nebo zagje; by fe brebu dytil, wffe fe s nim urrhne; by feban o zem bil, s nic byti nemuže; aby wsfem ufta zawazal, mufilby mnoho plarna miti; -Pdyby nebylo Fdyby, nebyloby chyby; nebo snesete ? to, by was koo w fluzbu podrobil, dy koo zziral, by koo bral, by se koo pozowihowal, by was koo wermar bil. Doch fteben by, aby, fdyby auch nach andern Bortern, die man heben will: tebe fopby nes bylo; blazna by w staupe opichal, giny nebude. Benn aber by teine Bedingung bezeichnet, fo fteht es als bloges Hulfswort des Optativs (ober Conjunctive) nach undern Wörtern: gabych za to fedna newftal, ich würde barum sigend nicht aufstehen. Bon bem oftmie=

wiederholten bych ben Bunschen kommen die Redensarten her: pozde bycha honiti, bycha za ussima bles dati. Bergl. Fug. §. 41.

ci, cili, ober, disjunctiv, im Nachsage, besonbers wenn li voran geht: pesli, ci rys, ci drak nëz gaky byl, newim, ob es ein Hund, ober Lucks, oder irgend ein Drache war, weiß ich nicht. Nach und ben einer Frage auch ohne li: ci chces také 3 sebe smich udelati: S. Bilb. §. 260, und li.

čim — tim, je — besto: čim gsi wetsij, tim se wice ponizug. Einige schreiben čim — tim, weil man bas j auch geschärft ausspricht.

driwe, ehe, eher, mit nez im Nachsage. So auch spisse nez, prwe nezli, ehe, als. S. auch nez.

gak, wie, comparativ im Bordersate, mit tak im Nachsate: gak pristo, tak odesto; gak nabyl, tak pazbyl, wie gewonnen, so zerronnen; gak daleko gest wychod od západu, tak daleko wzdálil od nás přestaupeni nasse. 2) Copulativ: gak chudi, tak i boz hati, sowohl die Armen, als auch die Reichen; gak cenost, tak rozum, sowohl Tugend als Berstand.

Gako, wie, im Nachsate, wenn rak vorausgeht, rak gako, so — wie, tak — gakoby, so — als wenn; tak gsau ziwi, gakoby Boha nebylo; ne tak hrozny gako smessiny. Eben so gakoz, gakz, copulativ und relativ, mit tak im Nachsate, und umgekehrt.

gakož, gakožto, als, explanativ: on gako ober gakožto pocuwy muž, er als ein ehrlicher Mann.

Gattoli, so, concessiv: nikoá to nestyssel, gat: koli stary gest, so alt er ist. Gakzkoli, obwohl, s. ackoli.

gedwa, ledwa, sotwa, kaum, confecutiv: ges dwa sme prissi, gis sme meli zase dale giti.

gen, nur, gen aby, gedné aby, aber um, nur bag.

gedine, als nur, blos allein, außer: nenj moci, gedine od Boba; fonst auch gen tolifo.

geffto, ba boch, adversativ: ani pogisti potogne nemobli. Gesto zi drugi zabaliwy ziwor wedit.

Gestli, gestliß, gestlik, wenn, conditional: gestli mu budes psati, pozdraw ho take odemne; gestli mu drozda das, za bazanta të pozada. An gestli schmiegt sich noch die Conjunction ze an: gestlizeby co gedowateho pili; gestlizeby com dobrowolnë hressili. Steht das Berbum gest im Sage, so wird ihm nur li angehängt: gestli wüle twa, wenn es bein Wille ist, nicht gestli gest; gestli mozne, geli mozna, nenst mozna. Sonst wird gestli, so wie li, ben einer indirecten Frage gebraucht: zeprey se, gestli ge doma, gestli k nam prigde, sur ge-li doma; priz gdeli k nam.

Pdyby, wenn, conditional: Pdyby zegtra melo prsfet, nepogedem; Pdyby neprissel, nebudem plaka: ti; Pdybych rekl, ze ho neznám, bylbych podobný wám lhár. Sonst ist Pdy, ohne by, ein Adverbium.

když, da, ale, indem, wenn, cum, confecutiv: když přigdes k nám, powým ti wýce; když gest neys milegss hra, tehdy přestaň; když hrussky zragi, tehdáž se česati magi; když u sausedů hori, odkaw swésho. Es steht gewöhnlich zu Ansange, aber doch auch nach einigen Worten: tento usudek když byl wydán; to když se stalo.

Frome, krom, außer, erceptive nechod tam, krom w nedeli; nic giného, krom hognost mrewych tel wideri nebylo; nic neodpowedel, krom že prawil, außer daß er sagte.

lec, außer, außgenommen: kozkoli propustilby manzelku swau, lec pro smilstwi; im Conjunctiv lecby: kterakzbych mohl rozumeti, lecby mi ko wylozzii; lecby Buh byl s nim; lecbyste na darmo uwe fili. Lec — lec, entweder — oder, s. leda.

leda, es sen benn, außer, um nur: leda se smal, nur um zu lachen; ona se stydi: ano, leda tebe, sie schämt sich: ja, außer vor dir; dela ro, leda bylo, teda se mu chwise tratila, leda se odweselil, nur daß es geschehen sen, nur damit ihm die Zeit kurz werde, nur um sich zu belustigen. Ben den Alten auch leda ro, leda ono, entweder dieß oder jenes.

li, ob, utrum, num, eigentlich ein Abverbium, bas bem Berbo und andern Bortern nachgefest wird: prindeli pat, wird er benn tommen? totolig ti retl, bieß hat er bir gesagt? Im Nachsage wird ci bamit verstärket: dostaloli se glata, cili nic, ober nicht; w wecerli, cili o pulnoci, cili když kohami zpiwagi, cili rano. G. oben ci, ferner patli, 3dali. 2) Bebingend', wenn: cheegili, udelam to bned; bali, dos bre; nedáli také dobre, budemli hotowi; buduli moci. S. oben geftli, Edyby. In benden Fallen opfern bie Reuern die Rurge oft bem Boblklange auf, um bas unangenehme Bufammenftoßen bes li, mit bem I, la, lo, li, ly bes Prateriti ju vermeiben und fprechen lieber: Popby priffel für priffellitby, Poyby mobl, für mobiliby, kdyby mobil, mobiliby, kdyby utek wul muse, für utriliby; gestli tam byl, gestli tam byla; für bylli, bylali tam. G. Bilb. 6. 258.

negen, netoliko, negen toliko, nicht nur, im Borbersage, mit ale i, neg i, nybrz i im Nachsage: netoliko sme to stysseli, ale i wideli.

nebo, neb, causal, benn: bdete, nebo newste, wachet, benn ihr wisset nicht. 2) Disjunctiv, aneb, nebo, ober: to aneb ono, bieß ober jenes. S. Bild. §. 264. Gewöhnlich steht im Bordersage li, bud, budto, aneb: mali aneb nemali; bud w zgewens neb w umens; kdybys aneb pracowal, aneb se modlil.

nech, necht, necht, nech at, nechat, nechażt, soncessiv, laß, mag: necht każdy činj, coż se mu libi, mag

mag ein jeder thun, was ihm gefällt; necht ge, co chce, nechte (necht ge) prissel, mag er auch gekommen senn; mit treba verbumden: necht gsau treba sedmdesatera sedmera umenj mistri — a nech ereba wssecha umegi, Komen.

nez, allein, sondern, adversativ: nelsbilo se nam to, nez co sme meli delati, allein, was sollten wir machen; chod po cestach sroce sweho, nez wez, aber wisse, negen mladi, nez i ti starci, nicht nur die Junkgen, sondern auch die Greise; rozdisnost ne zwuku, nez sluchu to pusobi 2) nez, nezli, comparativ, als: radegi chei pracowati, nez zebrati; prwe nez, dis: we nez, spisse nez, eher als, elliptisch auch nur nezk ugedau, nez ty budes horow, sur despuso nez; muzes se wyspati, nez on prigde; ziwosy radegi slozi nez tomu dopusti.

nybrz, alebrz, aber, copulativ: nybrz wy kriwdu cinjte, aber ihr vielmehr thuet Unrecht; krizryz umrel za ne, nybrz i z mrewych wstal, aber auch von den Todten auferstanden ist. 2) Sondern, adversativ, wenn ne vorausgehtz ne gen — nybrz také, nicht nur, sandern auch, ale nybrz, sondern vielmehr.

pat, benn, raufal, besonders in Fragen, immet nach andern Gliedern, gemeiniglich nach dem ersten: Pdes pat dylz wo warst du denn? co pat chesz. co pat deläs? 2) Abversativ, sür ale, aber: wolds sem bo, on pat se neozwal; ty pat co prawis, du aber, was sagst du? 3) Illativ: gdete pat, gehet doch; wädyt pat wire, ihr wisset ja doch. 4) Consecutiv, sür porom, dann, in welchem Falle es zu Unssange des Sages steht: driwe possanger, pat minw; spis on, pat ga, zuerst er, dann ich.

pakli, pakliže, mofern aber, menn aber, für gestli pak, gestliže pak: budesli prositi, dostanes: pakli nebudes prosit, nic nedostanes; žádné wdowy

trapti nebudete, parli trapiti gi budete; gestliße wsserd telo gest oro, the par bude sluch: Parli wsserd telo gest sluch, the powonens.

ponemada (ponemada), caufal, meil: ponemada so wedeti cheete, powim wam mffecto.

predce (prede, predci), bennoch, boch, adversfativ und concessiv: kdybys ho trebas widela, predce bys ho neznala; castegi sem ho trestal, wsfak on predce nic nedba; na swini by i zlatohlaw wstreil, predce swinj zustane. Soust ist predse (predce) ein Adverbium: tahli predse, sie zogen weiter fort; got predse, geh fort.

proti tomu, hingegen: on ge twym nepritelem, gá proti tomu ober proti tomu gá twym wernym pritelem.

proto ze ober protoze, causal, weil: bez pochy; by proto ze nemohl, ober auch proto bez pochyby, ze nemohl, darum ohne Zweisel, weil er nicht konnte; ne; mohli sme spati, proto ze celau noc bautili, wir konnten nicht schlasen, weil sie die ganze Nacht gelärmt haben.

protož, illativ, beshalb, baher: protož činte počánj.

proces, a proces ist zugleich relativ, weshalb.

sice, sic, concessiv, zwar, nach einigen Bortern: gå sic gistorne newim, wsfak daufam; ne bez libositi sic, wsfak take ne bez strachu. 2) Erceptiv, sonst, zu Unfange: zaplak, sic (krome toho) te obzalugi. In diesem Sinne wird es auch mit ginak verbunden: sic ginak musilibyste z tohoto sweta wygiti.

tak, so, restrictiv; tak gakz ga bo znam, so wie ich ihn kenne. 2) Comparativ: tak dobre to ude; la, gako ty; tak čerweny gako růže, so roth, wie eine Rose, s. gako. 3) Mativ, den Nachsah zu bezeichnen, doch nur im gemeinen Leben aus Misbrauch: cheesli, tak gdi; dlauho to neurwalo, tak mi dali

3Fá;

Prazati. Beffer ohne tak: kdyz ge bosti, prestan; kdyzo pil, plat. S. auch tedy.

tedy, (tehdy), illativ, eine Schluffolge zu begleiten, fo, alfo: cos tedy ciniti; cos tedy bime? a tat tedy nad tymg dee , smilowawa se; tedy wira 3 flyffeni; tedy gaton geft proti flibum; a ponemads fyn, tedy i bedic Bogi. Genauere Schriftsteller uns terscheiden bie Conjunction redy von bem Abverbio reb: by, ba, bann, bamals, tunc, ob fie gleich im Grun= be einerlen find, und biefes auch für jene gebraucht wird: gdi tedy ober tebdy, nun fo gehe; kdyg ge neps lepffi bra, tebdy prestan, so hore auf, ober bann hore auf. Im gemeinen Leben bezeichnet man auch bloß ben Rachsat mit tebby ober tedy; nebudesli poslauchati, tebdy budes bit , beffer budes bit , ohne tebdy. Dos dasli mu prftu, ugme te za celau rufu. Das Abverbium tebdag, bamale, gehört nicht hieher.

teg, ingleichen, besgleichen: on a geho deera, teg i wnutowe.

tim (tim), besto: tim tigegi pada, čim koo weys leze; cim wice kmotrů, tim wice fielem. S. oben cim.

toliko, nur, by toliko, wenn nur, f. gen aby; gedné toliko, gen toliko, nur allein; petoliko, nicht nur, f. negen.

totiž ji totižto jerplanativ j namlich: obadwa, totiž otec i spn.

treba, trebas, concessiv, wenn gleich: trebas mel sto oci, wenn er gleich hundert Augen hatte, für necht treba, sen ce auch, s. necht.

wsfak, aber, copulativ, zu Anfange sowohl als nach einigen Worten, wie ale: wsfak mleel sem, aber ich schwieg; wsfak to nad smrt horss; ty wsfak lelkoz wanj nechage poslauchey; wsfak summa wsfeho tohe tato gest. 2) Abversativ, boch, im Nachsage: acokli

tom wedel, wsak neptissel; byt se wsickni hnewati meli, wsak powim, cof smeystim, a wsak, wsak wfak, wsak wid, ale wsak ober wsak ale, boch aber; ale wsak predce, bennoch aber, wsak nie mene ober nie mene wsak, nichts besto weniger boch. 3) Mativ, sur widt: wsak; wsak dobie wim, že se stati lide myss; ho crestu bogi; wsak mas gif dosti.

wady, boch, ben ben Alten für wsfak, predce: Zadny nenj tak 314, aby wady nekomu dobre neučisntl; nic mene ga chrège wady, co pak dale 3 nich bade, widert, hledim ic., womit das Abverbium wady, wadycky nicht zu vermengen ist. Wadyt aber, verkurzt dyt, ist noch immer gangbar, illativ: wadyt bych ga rad wedel, ich möchte doch gern wissen, Komen wädyt gis neprsi, es regnet doch nicht mehr; wadyt widis, se dale nemohn, du siehst ja doch, daß ich nicht weiter kann.

34gisté, fürwahr, wird als Conjunction dem ersten Gliede nachgeset, für nebo, benn: ta zagisté flos
wa, benn diese Worte; byl zagisté weliky welmi (ká:
men), denn er war sehr groß. 2) Illativ: musst za:
giste (utique) shromážděno byti wsecho množstwj.

3a tim (zatim), indessen, mezi tim, inzwischen, consecutiv und concessiv: gen gbi, ga tu zatim zu: stanu; nestogi to sic za mnoho, zatim pro mne ge dosti dobré.

3da, 3da3, 3dali, eigentlich ein Abverdium, wie das lateinische num, an, eine Frage zu begleiten: 3da: li gsau wssickni Apostrolez 3dali wssickni provociz 3dali wssickni ucitelez Mit aneb oder cili im Nach-saße: 3dali 3armaucen; aneb uzkostz nebo protizwenskwiz 3dali hladz cili nahotaz 3dali nebezpecen; swenskwiz 3dali hladz cili nahotaz 3dali nebezpecen; swij, cili mecz Ben indirecten Fragen, ob: podjwey se, 3dali giz wstali, ob sie schon ausgestanden sind. S. oben li, und Bild. S. 267.

Je, baß, quod, circumferiptiv, ju Anfange und nach einigen Borten: wim, jes tu byl; daufam, je přigdes brzo zase; prawil mi, že nemá penėz; při; fabamt, je fe s necim pottas; widim, je mi gedni biber obracegi; on ze tim winen nenj; wiera ze nemobl prigiti. Wime, ze modla na swete nic nenj nemobl prigiti. Wime, že modla na swete nic nenj a že nenj ginebo žádného Boha, nežli geden. Caufal, für proroze, weil: že pozde priffel, nedostal nie. Es wird auch mit gestli verbunden, f. oben geftlige. Bezeichnet bag eine Endurfache ober begleis tet es eine Bedingung, fo fteht im Bohmifchen nicht je, fondern aby: ich bath ihn, daß er es thun möchte, prosil sem bo, aby to udelal; ich will es thun, nur bag ich mich nicht zu lange aufhalten barf, chci to udes lati, gen abych se prilis dlaubo nesmel (oder nemus fil) zdržowati.

#### II.

# Regeln der Abhangigkeit.

§. 49. Der Nominativ (casus rectus) ist ber Sasus des Subjectes. Wird das Subject der zten Persson angeredet, so stehet das Anredewort im Bocativ; pane sausede, pantato, pans mamo, milá sestro, Pane Boze nás, Sospodine pomilug ny. Beyde diese Casus sind von andern Redetheilen unabhängig. Aber alle übrigen Endungen (casus obliqui) hängen von andern Redetheilen ab, d. i. sie werden regieret.

§. 50. Der Genitiv bezeichnet das Verhältniß der wirkenden Ursache, des Besüges, der Herkunft, des Ganzen, des Maaßes, der Größe, und alles dessen, wodurch das Substantiv näher bestimmt wird. Wenn also zwen Substantive in einem ungleichen Verhältnisse stehen, so kommt das bestimmende im Genitiv zu steshen: stworitel nebe i zeme; wsseho sweta Pán; mis lownje wlasti swe; otec siroten; clower zlych mras

wû; beh swetel nebestych; pricina te zapowedis zna: meni peychy; cas walty, moru, drahoty a bladu; hognost treh; weltty pocet lidu; nedostaret cheba; stado, toz, eine heerde Ziegen; heyno pratu, ein Strich Bogel; wuz sena, slamy, orawy; pyrel (mech) mauty; žeydit wina, pecen (bochnit) chleba, stywa chleba; homole masta; hruec mlita; misa ryb; zban wody; lijce medu; libra masa; centnyt železa; par strewje, bot, topa wagec.

§ 51. Die Pronomina und Beywörter, wenn sie bie Stelle des Substantivs vertreten, befolgen dieselbe Regel: dobré wlasti, dwé holaubatek, čewero dietk; priklad dobrého, zlého; konec wsseho roho; co bude sprawedliwého; coż pozustalo drobeu; wezmi, coż gest tweho; néco pikného; nic hodného smrti.

§. 52. Personennamen, wenn sie allein, b. i. ohne andere Bestimmungsworter freben, fest man, um bas bloge Berhaltnig der Abkunft oder bes Befiges gu bezeichnen, gewohnlich nicht in ven Genitiv, weil man poffeffive Formen ber Abjective bafür bat: fyn Bogi, Sohn Gottes; Fralowstwj Bozi, milost Bozi; Bozi posel; dram Pane; fyn Abrahamum; deera Da; widowa; ucedlnit Gegiffum; treit Janu; pritel Ci faru, pas Dawlu; celed Oftepanoma; Bena flama mujowa gest; ofidlo dablowo; telo Begiffowo, sy: nowe Benichowi, ucedlnici Janowi; puncochy panos my; otec newestin, dwur Libuffin, matein cepec, festrina sufne, dewta Sarina, anstatt Sary; body faat man fyn Marye, fyn cloweta, der Sohn des Menschen, und syn clowecj, ber Menschensohn. Auch ben ganbernamen sind die Abjective auf ft üblicher: Frál cefty, ubrfty, polfty, Konig von Bohmen, Ungern, Pohlen; kral sidowfty, König der Juden, nicht Aidu. In der Bibel tommen noch por: bazen bospo: dinowa; pro strach zidowsty; domy wdowsté, anftatt woom, Baufer ber Wittmen; ptactwo nebesté, mo:

moci nebesté; králowé zemssij, Könige ber Erbe; suz Zebnjci liossij, anstatt lidj, aber nicht mehr sweilo Liosté, wie ehebem, sondern lidj.

§. 53. Pirb aber die Person durch ein Rennwort ober Beywort näher bestimmt, so tritt der Genitiv an die Stelle des possessiven Adjectivs: deera Dawida krale, ded Barla crwriebo; kniha rodu Gezisse Bryzsta; syn Boha ziwiho; staty nasseho pana. Nur ben den Alten sindet man noch pane heyrmanowy deery, anstatt pana heyrmana; pane Benessowym suzedniskem anstatt pana Benesse.

S. 54. Eben so steht ber Genitiv, wenn nicht ber Besig, sondere andere Verhaltnisse bezeichnet werden sollen: Moda mne, tebe, nas, Schade um mich, dich, und; handa krale, handa me, te, oder mne, tebe, handa nas, es ist dem Könige, für mich, dich, und eine Schande; strach werssis stody, es ist ein größerer Schade zu befürchten. So ist auch zkussens nasse von zkussens nas zu unterscheiden. Im ersten Falle prüfen wir selbst, im zweyten werden wir von einem andern geprüfet.

§. 55. Alle Zahlwörter von pet anzusangen, wenn sie im Rominativ und Accusativ stehen, regieren den Genttiv: pet prstů, ssest boni (konů), sedm hlaw, osm weder, dewet deer, deser hodin, sto hřiwen, tisje dukárů 2c. Dieß gilt auch von allen collectiven Zahlwörtern, wie mnoho, málo, malicko, wice, méně, co, něco, nic, kolik, tolik, několik, dosti, trocha, im Accus. trochu, drobet, moc, sila. Mno> ho čápů, málo žab. Wice skřibra, ale méně zlata; kolik hlaw, tolik smyssů; něco soli, elege, wina; nic střibra. Wsecko macht eine Ausnahme, und wird wie ein Abjectiv mit seinem Substantiv verbunden. Werzben aber die Zahlwörter pet u. s. w. gebogen, d. i. stehen sie im Genitiv, Dativ, Loc. Soc., so regieren sie im Genitiv, Dativ, Loc. Soc., so regieren sie nicht, weil sie sammt der gezählten Sache selbst res

gieret werden: ragemstwi sedmi hweid, od sedmi duscht, sedmi cirkwim, desiti pannam, po ffesti dnech, nad dwadciti Praginami. S. oben §. 22.

- §. 56. Es ist aber die Ellipse der Quantität vor Substantiven, die ein Ganzes oder eine Materie bezeichnen, sehr gewöhnlich, daher so viele Genitive mit den Berdis verbunden werden, die sonst für den leidenden Gegenstand den Accusativ fordern: prinest lüze, cisse, a nádody blinené, lauter Accusative, rez pssenice, gecinene, mauky, krup, dodu, ssocwice a prazmy, and i medu, masta a owcj i syrů krawských, lauter Genitive, woden několik, něco verstanden werden muß. So sagt man: dey mi wody, nalj wina, naztoč piwa, tráwici času. Eben so: nadělal smetj, nazhowal penėz, nachystal potraw, nastawili domů krásných, woden man an mnoho, viel, denken muß.
- S. 57. Das bestimmte Maß stehet nach eben ber Regel im Genitiv, wenn zdelj, wzdalf, zhlaubj, zstarif, zistarif, zistarif, zweysi, zwici, als Abstracta der Länge, Weite, Tiese, des Alters, der Breiste, der Schwere, der Dicke, der Höhe, der Größe, das Adjectiv vertreten: lokre zdelj, eine Elle lang, patnácti mili wzdalj, dwau loku zhlaubj, dwanácti let zstáří, zssíří loku sedesáti, zsiží sesti set lotů, čtyř loke ztlaussi, zweysi sesti loket a dlani, zwici gablka, von der Größe eines Lepsels. Sonst auch im Accusativ: zdálj od města dwe a třidceti mil; tří mile wzdálj, Lomn. wice než dwoge hony zssíří. Hagek. Und mit der Präposition na: zdélj na stedesát sáhů, oder mit dem vorgesesten Adverdium gako: zslausti, gako malý prst, Hagek.
  - §. 58. Ben einigen Substantiven vertritt auch ber Dativ die Stelle des Genitivs: opatrnost rela gest nes pritelkyne Bobu, anstatt Boba. So auch nepritel Bobu, penezum; dluznik telu; gaky tomu konec bude; bude brzy konec te zime; tezkostem žádného

konce nenj; záhnda zemim', mestum; nebylo poctu rodine gegich. Po wsechy wery weroma für wery weru ist nun veraltet. In gemu wsteje, tomu na odpor, hangt der Dativ mehr von dem Begriffe bes Berbi ab. Sonst mahlt man auch eine Praposition, wenn der Genitiv zweydeutig ware: lasta k blignimu.

§. 59. Die Abjectiva, wenn sie ihrem Begriffe nach Casus regieren können, verlangen entweder den Genitiv als leidenden Gegenstand der Sache, oder den Dativ als Gegenstand der Person, oder den Instrumentalzwiesern er manche Präpositionen vertritt:

Den Genitiv verlangen: aucasten navege swe, bedliw toho, sebe blizký; critedlný hosti, čitedlný kriwdy, bolesti, bid; hoden mzdy swe, chtiwý; mislowný Boha; mocen swého těla; následowný dobrých přikladů; pilen toho; plný záwisti; poslussný otce; powědomý wěci přirozených, so auch swědomý; prázden hněwu, prost wsteho; syt chleba; tagný: tawěc Pražanůw tagná nebyla; wděčen toho, bankbar basür; žáden ciziho, žádostiw laupeže.

Ferner alle Comparative: nenj stuzebnft wetsis Dana swebo; ze sem nic mensis nebyl welttych Aposstolu; mnohych wrabců drazsis gste wy; každy násměstek horsis gest sweho předka; nechtège geden drushého nizssi byti. Daher auch die Redensart: by byl sebe wetsi, sebe maudřegsi, wäre er noch so groß, noch so klug. Dřiwe padesáti let, méně stedesáti let; dále čtyř a dwadciti kročegůw, tři míl od Prahy bliz. Sewöhnlicher ist es jest die Partikel nez, nezlí, auf den Comparativ solgen zu lassen: wetsis nezlí, porsi nez čert; postedný způsob gegich horsi nezlí prwnj.

Der Accusativ mit dlauby, ffirody; dwa lotte dlauby, tri pidi (pide) ssirody, und mit dlugen: sam sebe gsi mi dlugen, ctyry tolary byl mu dlugen, hangt von dem Umstande der Größe ab. Bohaty, pametlim, bne.

bnewiw, lastaw, und andere nehmen die Praposition na an: bobaty na dobytet.

- §. 60. Den Dativ fordern: blizni, blizky, dos bry, friw: druhé strane kriw; liby, mily, milos stiw, mozny; náležity und přiležity; platny; podos dny, auch mit k: k tomu podobny; pomocny, nápos mocny; potrebny, powolny; práw: gsem mu práw z toho; přigemny, přihodny, auch mit k; přizniwy; prospěssny; rád tomu, něčemu; rowny; snadny; sprospěssny; užitečny, wěrny; wzácny; zwykly. Wit. det Praposition k: schopny, způsobny, k tomu, přizwětíwy ke wsfem.
- §. 61. Den Instrumental verlangen: bezpečen, gist, winen, powinen, powinowat: Die Neuern verzbinden aber mit gist, winen, auch schon den Genitiv: gsem toho gist, tys toho winen, für tim gist, tim winen. Die Participia und die von Verbis abgeleiteten Adjective behalten den Casum, den sonst die Verda verlangen, daher sessy wetem, ustaly wetem, opogeny duchem, strizism nimmt die Praposition wan: strizism w pics wina oder w poziwans wina, nicht etwa strizisliw winem, wie Komenius schreidt. Tezet und tezstiw winem, wie Komenius schreidt. Tezet und tezstiw nehmen die Prap. nad an: byl tezet nad tim, versbrießlich darüber.
- §. 62. Das Berbum bezeichnet bie meisten Berhälts niffe, und macht dadurch, daß die damit verbundenen biegfamen Redetheile in mancherlen Casus versetzt werben muffen.

Mit den Berbis gsem, budu, bywam, slowu, ostati, zustati, mit den Passiven nazwati se, gmenozwati se, ucinen gsem, ustanowen gsem zc. sinden zwen Rominative statt: eys mug saudce od Loha nazizeny; budau manzelky wasse wdowy, a synowé wassi sixotci; giz negsem hoden slauti syn twug; pro

was ucinen gest hudy; tu budan nazwani synowé Boha ziweho; králowé gmenowani byli pastycowé zeme a lidu.

Hierher gehört auch die Redensart rifagi mu Pawel, er wird Paul genannt, anstatt gmenuge se Dawel.

- S. 63. In verneinenden Säten geht der Nominativ des Subjects gar oft in den Genitiv über, wobep die Regation die Stelle des unbestimmten Subjects verstritt: nenj diwu, es ist kein Wunder; nenj zertu, es ist kein Scherz; pakliby se toko nestalo, wenn dieß nicht geschähe; nedylo gine nadege, es war keine and dere Hossinung; tu mého bytu nenj, hier ist mein Bleiben nicht; ant kristka (skriska) sam nedylo; nes bere se z gednoho wola dwau kozi; tohok giste pri mne nenj, dieß ist gewiß nicht so ben mir; ten rädzkrerehoz prwe nedylo; kdez nenj zakona, tu nenz prestaupen; ant te s to nens, du bist nicht einmal im Stande dieß zu thun, sür ant s to negsi; prawj, ze nenz wzkrissen, ant Undela, ant ducha.
- S. 64. In bejahenden Sätzen geschieht dieß nur dann, wenn eine unbestimmte Quantität als Subject gedacht werden kann: bylokby gako pisku semene twés bo, woden tak mnoho verstanden wird. Lidu zu bylo, wozü zu přigelo; wina se dostáwalo; wody přibys wá, das Wasser nimmt zu; zimy giz ubywá, die Kälte nimmt schon ab.
- §. 65, Der Nominativ des Prädicats wird gar oft durch den Instrumental erset: bud muzem, sen ein Mann; budu gegich Bohem, a oni budau mym lidem i nebude dedicem syn dewty; sluzebnistem byw powolán gst; budiz bláznem; aby byl učiněn maus drym; kdo gest Bohem kromě Sospodina; syn člozwěka gestik pánem i dne swárečního; proto nezwyš: sim slauti má; dokud žiw bjoným chromcem zůstá: wal;

wal; to wse prawdan byti mus; saudce nemuse by: ti stranau; gá negsem wice twym bostem, and ty mym hospodárem, ale i ty mym a gá twym nepriz telem; gehosto gá ustanowen gsem kazatelem a Apoz skolem i učitelem pohanů; gá budu gemu otcem, a on mi bude synem.

- §. 66. Alle Berba activa forbern ben Accusativ, womit das Berhältnis des leidenden Gegenstandes bezeichnet wird, die Fälle ansgenommen, worin der Genitiv nach § 72. oder der Dativ nach § 76, oder der Instrumental nach § 70. dessen Stelle vertritt: gezlen má rohy; dám et poblawed; chres mys, focku, kunu; gá odegmu od nich silu gegich syny gegich a deery gegich. Selbst den Genitiv der männlichen Belebten im Singular hält man wenigstens in dem Syntar sür den Accusativ: chres pedka, det osla, wedl wola, bodl kone, weil der eigentliche Accusativ prak, osel, wül, kün, längst nicht mehr üblich ist. Eben so steht auch schon geho, ho, häusig an der Stelle des Accusativs geg. Kür uwar beranec, na ky čert my: sig sagt man jest allgemein: upec, uwar berancen na kybo čerta myssis.
- S. 67. Auch manche Reutra-verlangen ben Accufativ, wie porkari, begegnen, porkali sme ty deti,
  Zeny; boleti, weh thun, schmerzen, bolf ge hlawa;
  swrbs me, swrbel gi prst, der Kinger juckte sie; zebe
  me, zablo ge, es friert mich, es fror sie. So ift
  auch das se ben den Resterivis eigentlich der Accusativ
  der Person: pratise, dawiti se, radowati se.
- §. 68. Der Accusativ bezeichnet ferner a) den Umsstand der Zeit auf die Frage wie lange: zustal tam cely rot, celau noc spal; pobyl tam nedlauhy cas; termalo to tři léta. Oft auch auf die Frage wenn, besonders, wenn die Zeit näher bestimmt wird: ssesty den pred welikonocj; prwnj den po sodotě; druhy den na to; tu ten den byla weliká radost, im welschen

chem Faile auch w vorgeset wird: wecer und n wecer (für w wecer), abends, w geden den messee brezna, an einem Tage des Monats März, w onen postedniden; eben so w nedeli, w pondels, w autery u. s. w. S. die Präposition w, po, za. d) Die Größe, das Gewicht, den Werth: wazi dwa centnyre; tri lokte dlauby; bydli tri mile ad Praby; co plati ziroz platiwalo dwa zlate, nynj deset i dwanact zlarych; stacuge swüg statek tri tissee kop; stogi me tri kopy, koffruge tri grosse; doch sagt man stogi za to, es steht dasur, stogi, es steht für einen Dukaten; za nic nestogi, es steht für nichts.

- 6. 69. Mit manchen Berbis haben auch zwen Accus fative (ober Genitive) Statt : abych fpafen ucinit fwet; řeč twá známa tebe činj, für známého; geg poručes na miti budau; utiffreného a dudého sprawedlima myblaffugte, mit ber unbestimmten Enbung (bes Genitive) für spramedlimebo. Befondere mit dem Infinitiv byei, und einem activen Berbo finito: kazdebo pris tomna byti gadage, anas febe smrtedlnebo byti: ale geg gruffeného byti mite; weda geg byti muge fprag wedliweho a swateho; gá pat ty lidi faudim ney; wetffi dwaly bodné byti. Wenn aber ein Berbum mit dem Reciproco se vorhergeht, so wird mit bett gemöhnlich der Rominativ verbunden : kreris fe prawi byti Apofftole; prawe fe byti tim newinen, Saget. Uznawam fe eim powinen byti swemu priteli; ten fe fam winen dawa tim brichem, Beleft. Mnogi dos mniwagi se wdecnosti powinni byti tem, Rocin, sna; Bili se potogni byri. Eben so ohne byri: dela se ne; weda, newida, neflyffe, er macht, als wenn'er nichts müßte, fähe, hörte.
- §. 70. Sehr häufig wird ber Accusativ bes neuen Attributs, wie oben §. 65. ber Rominativ bes Prabicats, in den Instrumental versetz: nekterf prawj Bry: sta byti synem Dawidowym; prawjce kralem byti

giného; kým mne prawi lidé býti, prawe se býti Brystem králem; kož lichwu prawi hříchem býti; Dawid geg nazíwá Pánem; wy nazíwáte mne misstrem a Pánem; gmenowal gi sestrau; otcem mno; bých národů ustanowil sem tebe; kož se králem činj, wer sich zum König macht; lhářem ho učinil; přesstupnýkem sebe činým; uděley se nemocným; nazowu nelid swůg lidem swým. Doch steht nach gméno ber Rominativ: nazwal gméno geho Gežiš, mage gmésno bratt.

- §. 71. Mit gsem wird ber Senitiv verbunden, wenn man eine bestimmte Beschaffenheit, einen Besitz bezeichnen will: gest dobré mysti, er ist guten Muthes; gsem té nadege; gsem té k tobe duwernosti; gsem roho aumysu; byl pak on krásných oci a libého wzez zřenj; tělesné cwićenj malého gest užisku, die leibeliche libung ist von geringem Nugen.
- §. 72. Der Genitiv vertritt gar oft die Stelle des Accusativs, d. i. er bezeichnet den leidenden Segenstand. Die Formeln: swüg kun obratil, na kun wsedl, das rowal mu pekny kun turecky; gelen pred Cssam polozist, wie noch Hagek und andere schrieben, sind längst veraltet, und man setzt ben allen männlichen Ramen der Personen und Thiere im Singular den Genitiv für den alten Accusativ. So kommt der Accusativ geg von lebenden Wesen viel seltner vor, als der Genitiv geho. Und seitdem ny und wy als Accusative veraltet sind, vertritt der Genitiv nas, was auch den Accusativ im Plural.
- §. 73. Außer biefen Fällen, worin ber Genitiv schon für den Accusativ angesehen werden muß, verlangen die Berba zur Bezeichnung des leidenden Gegenstans des den Genitiv anstatt des Accusativs noch gar oft, und zwar:
- 1) In allen negativen Sagen: nemá wffech bos ma, nemá to blawy, ani paty; nemám zubů, wlas

fu; firewic, peneg; nechtelbych proto tuby stabnauti; netaupim tat drabo tobo; netlat bruffet, as dogras gi; nemuzeli pes tofti brygti, für toft; neni dobre ftada witu poručiti, für stado; neprodalje platna, mnobe mluwis; nesebral bawranu wffech; nessi pretle bedwabim, für pytel; nestrkey prstu, koe se swis rá; neumi bolubu lapati; newj gis fam foz bnáti, negná banby gato pes. Beffere Schriftsteller erlauben sich gar felten bierin eine Ausnahme. Doch schreibs Welestamin: nefftodi petnau pisnictu podrube zazpis wati, und Saget: aby tu newzat konec giwota fwes Im gemeinen Leben hält man sich nicht strenge an Diese Regel: newidel fem mattu; nedal Dan Bub fwini roby, aby nerrtala, anftatt robu; nedá 3 febe rozumy wláčeti, anstatt rozumů.

Auch die Wörtchen co, cog, neco, noch häufiger - aber nic, wenn sie unbestimmt gebraucht werden, mas. chen fcon ben ben Alten eine Ausnahme: nefmyfing fem byl, anis fem co anal. Bera cos fem nepologis à 3na, cebos sem nerossiwal. Cos nechci, to cinima Aber boch wieder bistimmter: cebog ga nechci; to cis nim; cinim to gle, cobos nechci. Besonders, wenn co bor einem Infinitiv für nic fteht, wie in ben Ga-Ben: nemame co delati, nemam co gifti, wir haben nichts zu thun, ich habe nichts zu effen. Abych sobe neco neutrzil, Komen. Aic nemam, nic nemuzete uciniti bezemne, nic wice newybjreyte neg to. man aber nic genauer als einen Gegenstand bestimmen, fo fteht es im Genitive: .nicebo nebude miti w ruce fwé, niceho newezme při smrti, niceho w obawnos fti nemás 3 tech weci, kreves fi udinil. Die Rection bet negativen Partitel erstreckt fich aber nie auf ben gwenten (positiven) Sat, ber mit bem erften burch nes verbunden wird, wenn er gleich fein anderes Berbum hat: giné milosti dosáhnavi nemohl, než roliko tuż gá předce newidim, než železo a blinu,

2) Wenn die Reserva als Neutra zugleich auch ben Gegenstand der Sache bezeichnen: bati se Boha, Gott sürchten; wseho se dowedel, er hat alles ersahten; nad nimi toho wsscho se wymstil; warowati se zlého, das Böse meiden; dopustiti se zrady; opowáziti se žiwota, das Leben wagen; wzdáliti se marnozsti; co se toho dotyće, was dies betrifft; odswedózzwasi se toho; wystrihati se zlého; důwěčíti se lodj broel, das Leben dem Schiffe anvertrauen.

Besonders verlangen die zusammengesetten Refleriva aus na ben Genitiv ber Sache; napil fe mody, nagedl se dleba, namel se stradu, nagral se Enes blifu; nadal fem fe tobo. Ben einigen kommt noch ber Gegenstand der Person im Dativ vor: oplatime fe mu tobo, wir werben ihm bieg vergelten; odmeniti fe tobo gim. Ferner chce fe mi tobo; zgelelo fe mu tobo; smilowalo se mu gich, zachtelo se gi gich. In febe fe otazawali, sie fragten einander, steht das Reciprocum zwenmal, fe als Accusativ ber Derson: orde zati fe, fragen, und febe als Gegenstand ber Sache im Genitiv. Diese Regel gilt auch von allen andern Berbis, bie keine eigentlichen Reflexiva, aber boch bes surudführenden fe fabig find, wie drzeti, 3drzeti, do: piti, dyeiti, dopuftiti, spustiti ac. Daber drite fe sich, 3drzeti fe fmichu; copiti fe, dytiti fe ftolu. gich; dopustiti fe bridu; fpustiti fe Boba, Gott verlaffen.

3) Wenn die Berba den Accusativ der Person verstangen, wie 3dawiei, 3dostiei, 3prostiei, ocistiei, odlauciti, odsawiei, dochowati und uchozwati, in welchem Falle der Genitiv der Sache auch ohe ne Praposition siehen kann: 3dawil, 3dostil, 3prostil ge wsseho; ocistil ho mordu; odlauciti ge swera; ochauditi nekoho hrdla; doziwiti rodice smrti. Selbstauch mit dem Genitiv der Person: dochowal rodicus smrti; uchoweez gich Buh zleho, anstatt rodice, ge. Sonst auch mit der Praposition od: 3prossena gsi od

nemoci swe. Scistim ge od wsselste nepramosti; odlaucila se dusse má od nj. Aber zbaw nás od zlého ist doch nur eine ängstliche Rachahmung des Lateiz nischen libera nos a malo, erlöse uns von dem Uibelz, für zbaw nás zlého.

- 4) Benn bie Reutra (Intransitiva) ben Gegenstanb. ber Sache bezeichnen; oft felbst noch bann, wenn fieburd bie Bufammenfegung mit Prapositionen in Erans sitiva übergeben. Dergleichen find von beti: debyei, dobywati, odbyti, odbywati, přibyti, ubyti, zbyti, pozbyti: rozumu pozbyl, er hat den Berftand verlog Bon gou, giti: dogiti, dochazeti; obegiti, odeffel wffebo; ugiti, uffli poffewen fweta, fonfb. auch ugiri glemu; uffla bo trew, er hat fich verblus Bon geti: dogeti, dogel Praby; von fatis doftati, doftawati: offati und preffati: offala bo. preftala ai zimnice, bas Fieber verließ ihn, fie; 343 fati, zastáwati. Bon žiti: požiti, požiwati, užitia užiwati, zažiti, zažiwati. Go auch edbebnauti. dos bebrauti vile, odlegeti, odfionati tobo; dofabrautis dosabati nebes; dopadnauti zeme; popadnamis pos\_ faupiri domu; uteci, utifati, meiden, napominatis ermahnen; zapomenanti, zanedbati, zastaužiti; zniz knauei glebo. Ferner cekati, docekati, fonft auch dos cetati fe, ocetawati. Poctati aber und cetati ofter mit na: cetey na mne, poctepte na nás. Minu; migeri, pominu; platati, beweinen.
- 5) Wenn sich die Verba, ihrem Begriffe nach, ben Intrasitiven nähern, und den Gegenstand gleichsam nur berühren, indem ihre Wirkung mehr in dem Subsiecte bleibt, und nicht den ganzen Gegenstand so umstaffet und ergreiset, wie andere Transitiva, deren physsische Wirkung ganz auf die leidende Sache übergeht. Hierher gehören a) die Verba, die ein Verlangen, ein innexes Streben, oder sonst eine Wirkung des Gemüsthes bezeichnen, wie daufati, bledati, pohledati, ohlez. dawati, wyhledawati; bledeti, blidati, (nicht aber. Wills:

nblidati feben); tofftowati, toften, versuchen; lieomati, politowati; nenawideti, haffen; ofusiti, pos Bufiti, grufiti und okauffeti, potauffeti, grauffeti, gruffowari; versuchen, erfahren; prufen; mftiri, po mffiri; poslauchari, poslechnauti, uposlechnauti, geborchen; pozorowati, acht haben; vernehmen; pritt gonnen, dopriti, popriti; profiti, bitten, poprofiti, myprofiti; pyfati, oppfati, bereuen; fretiti, ans pertrauen; fanowati, uffanowati, iconen; ffetfiti, offerfitt; beachten, fchagen; tagiti (aber gatagiti auch mit bem Accufativ); tausiti fwebo neffrefti, fein Unglud tlagen; magiei fobe, ichagen, achten; (magiei, ermagen, hat ben Accuf.) winffowati ; wffimati, achten; zawideti, beneiben, zawidi mu toho; apyrowa? ti: zpytugi frocj; zádati; pozádati: žádá mu dobré; bo, et wünscht ihm Sutes, gedné weci od tebe ids bam; eine Sache verlange ich von bit; Jalowati, flagen, Jalomal mu te frimdy; Bebrati, betteln; Beleti, oxeleei, bedauern, verschmerzen. b) Die einen Schus bezeichnen, wie braniti, draniti; bagiti, wehren, zbagiti, verwehren, (ubagiti glemu, mit bem Dativ); blidati, hüteng oftribati domu, flowa mebo, bemahren, fonft auch ftrebu, bewachen; opaerowari, auch mit bem Accusativ; uchowari, uchower tobo Bub. bemabre to Bott; gaftati, gaftawati, vertreten, vers theibigen. b) Roch manche andere, als nechati, pos nechati, ganechati, laffen, unterlaffen, pobieffiti, bermiffen, zapomenanti, (häufiger mit na) vergeffen : Bapefti, gapfratt, verläugnen, ihrer negativen Bedentung wegen: Berner napominati, ermahnen, noffes bowati, nachfolgen; pamatowati, auch mit bem Mes tufativ ;-potrebowati, brauchen; pugtiti, propugit ti, leiben, verleiben 3 guftawiet bwau fynu, amen Sohne hinterlaffen.

6) Selbst auch, wenn manche Activa mit den Präsposstionen do, na; po versehen werden, um die Handstung genauer zu bestimmen, in welchem Falle aber oft blos

blog bie Ellipse ber Quantität ben Genitiv erforbert. Man merte baber die zusammengesetten mit da: dodas ti, übergeben, doboniti (Gen. und Accus.), dofázati, erweisen, dologiei (auch Accus.), hinzufügen, doplniti (auch Accuf.), dopuftiti (auch Accuf.), doftibnauti; dowesti, zu wege bringen, beweisen, (dowesti hinführen, mit bem Accusativ), dowoditi, bemeisen, dowos liti, erlauben. Mit na: nadati) nadawati netomu. blagnu, glodegu, jemanden einen Marren, Dieb ichelten, öfter so nennen; nadelati brmj; nadeliti, nas dyliti: nadyl wederce swebo; nakloniti blamy, ucha, aber boch auch nakloniti & fobe laftu a prijen, mit dem Accuf.; nafaditi, wynafaditi giwotu, bas, Leben baran fegen; naftawiei ufff, beberu, bie Dhren fpigen, ben Ruden binhalten. Dit po: pobjzeti lidj; pobauriti; pocititi, feltner cititi; podati, podawati, . barreichen; podorknauti; pobnauti froci; pobreffiti; potauffeti, f. oben ofusiti; poleciti fwich ran; pole; pffiti, poljoiti (auch Accuf.), pomazati; ponautati, ponufnauti: popuditi, popauzeti; posauditi; pos ftrowniti; postytnauti, postytowati; postyffeti, (upcflechni rady me), postaupiti zamtu, poswetiti; pos silniti, posilnowati; possewrniti; potahnauti po so: be obecnibo lidu, potahowati; poteffiti; potegrawa; ti retegu, potrestati; potwrditi; potwrzowati; po; nčiti; powážiti; powažowati; powoliti, powolugi; powolati starssich; powystiti; pozdrawiti, pozdwi= hnauti rukau swych; pozuskawiti; pozwati; požás dati; pozehnati, fegnen; poziți, poziwați, nebst ans bern, die schon unter 4) und 5) stehen. Doch sind man= che bavon auch bes Arcufative fabig, wie bobywati, dostati, posstraviti, powolati, pozdraviti, und andere mehr, besonders ben ben Reuern. Die mit anbern Prapositionen zusammen gesetten Berba haben gar felten den Genitiv. Doch haben ihn obhagowati, be= schüpen, auch ben Accufativ. Die Zusammengeseten mit ed: odlogiti, poodlogitt. Mit pri: pridati lepffi chui, práce a nákladu přidámá; přimozowati přis Fla;

Pladů, woben aber něco, několsk, verstanden wird; eben so ben přiliti, přiložiti, přiwolati, přistrogiti und andern. Mit pro: prodliti, prodlaužiti, prozpugčiti; prokazowati tě milosti, diese Gnade erweisen. Mit u: ubjrati, adnehmen; uděliti, udělowati, ettheilen; ugmu, ugjti sobě pokrmů, sich an Speisen abbrechen, woben wieder die Ellipse der Quantität Statt findet, und eben so ben ukrátiti, uležiti, uležiti, pousewiti, užiti, užiwati. Mit za: zabrániti wody, verwehren; zakusti, zakaussei, ersahren, versuchen; zaslaužiti, verdienen; zawolati, rusen, zažiti, zažiwati. Nicht aber zachowati, halten, besobachten, zamišeti, verschweigen, zapowedjti, persbieten, und andere, die den Accus. ersordern.

- 7) Dft auch, wenn die Berba finita branim, pos enu, zaenu, pomobu, prestanu, zanedbam, zapos wim, zapomenu, und andere mit dem Insinitiv verbunden werden, doch nicht immer. So steht Matth. 18, 23. chrel pocet klasti, v. 24. aber pocal poctu klasti; sonst aber auch pocal ge uciti. Ten klaster pocali oprawowati, Hag. Zacal staweti welike mesto, und pocal staweti domu. Aucadu wykonati napomás hagi; obrežowaliste sobe wyssyssenie pře welike, sür při welikau; aby se takowých nessechtosti páchati osteychali, Melest.
- 8) Endlich vertritt der Genitiv den Accusativ, wenn der Infinitiv von Berdis, die eine Bewegung bebeuten, als gon, gedu, coofm, bezim, possi, tae bnu, regieret wird, in welchem kalle sonst das eigentsliche Supinum gebraucht worden ist: chodila etat plasena, Tob. 2, 19. Prigde saudit ziwich i mrtwich. Pügdu ryb lowiti, Ioh. 21, 3. Posisam orwirati och gegich, Act. 26, 18. Goi krkawcu pasti, Belest. Ssel stanzit msic, bezali trestat mnichu, hagek. Eleptisel zatracowati dussi lioskych, kuc. 9, 56. Bral Wladislaw prigel do starého mesta, sach. 2, 2, sselest, Welest. Gou meriti Geruzalema, Zach. 2, 2,

wė;

§. 74. Durch ben Genitiv wird auch ber Umstand der Zeit bezeichnet, auf die Frage wenn: tretibo dne, den dritten Tag, každeho casu, te dwile, te noci, toho dne, druhého roku, garniho casu, casu techto; lera Páne. Oft aber auch durch den Accusativ rehoż leta páty den messice záti, weil hier paty dennoch genauer durch den Monat bestimmt wird. S. oben den Accusativ §. 70.

§. 75. Der Dativ bezeichnet bas Biel ber Banbs lung, die Perfon oder Sache, auf welche ber Begriff bes Berbi gerichtet ift : libi fe mi, es gefallt mir; 306 fe mi, wid fe mi, es scheint mir, chce fe mi, ich habe Lust, odnechtelo se mi, ich habe die Lust verlo= ten. Gat ti citagi; wie nennt man bich. Geft mit ift fo viel, als mam, baber bie Rebensarten: newim, kam mi (gest) gjei, ich weiß nicht, wo ich hingehen foll. Be mi parnact let, tolte ge ti let, goe mi na patnáctny rot. Geft tomu defet let; gis tomu ofm ler minulo. Imeylilo mu, es schlug ihm fehl; dostas lo fe mu, es ift ihm geworben, er gelangte baju; flitowalo fe mu gich, er erbarmte fich ihrer. Ubligiti netomu, jemanden beleidigen. Pretaziti, pretazet ginemu, einen andern hindern, geden ginem wffes onem pretaziti mohl. Splnitt netomu, jemanben Bescheid thun (im Erinken), so wie pripiti, zutrinken. Sawideri mu, ihn beneiden. Blaneri fe Bobu, Gott anbethen. In naditi fe tomu, bieg hoffen; aber auch mit bem Genitiv: tobo fem fe nenadal, dies habe ich nicht vermuthet.

§. 76. Auch ben leibenden Gegenstand bezeichnet man oft durch den Dativ, und zwar mit folgenden Bersbis: chtfti: chce tomu, er will es so haben, nechtel Zadnému werfsimu pokladu; cwičiti se neb giného tomu, sich oder einen andern darin üben, diwiti se nečemu, sich worüber wundern; diwari se tomu, (auch na to), darauf schauen; fregowati zene, deeri; ho:

wett fremu ziwoen, posboweg mi; koriti fe nekomus fich vor femanden bemüthigen; latt, schelten; moblit fe Bobu, ju Gott bethen; obcowati ftuttum, odwy: Pati, fich abgewohnen, primyfati, zwyfati, fich angewöhnen ; pripobobniti, prirownati netobo necemu, iemanden womit vergleichen; priwerffitt bernim, plas tum, Joldu, bie Steuer, bie Abgaben, ben Gold vergrößern; radowati fe tomu, (auch 3 tobo), fich barüber freuen; rogumeti wffemu, alles verfteben, felbit im Daffiv: tomy fe tat ma rogumett; fmati fe gim, über fie lachen, eben fo pofmirmati fe, myfmis wati fe, teffiti fe fwému wyfwobozeni, fich übet feine Befrenung freuen, (auch teffim fe 3 tobo, und teffim fe dobrého zdrawi); učiti ge necemu, fie etwas lebe ren, und ucim fe comu, ich lerne bieß, boch schreibt Baget: uceni Breves ucil Wytlef; ubagiti glemne Romen, bas Bofe verwehren; werfiri romu, bien glauben, wffemu fe nemuse wertet, man tann nicht alles glauben, Behnati bodum, ben Schmaus fognen. Bwen Dative, ber Person und ber Sache, sucht man billig zu vermeiben, anftatt ubligil mu ftattu, er fcabete ihm an feinem Gute, fagen die Reuern, na gebo ftattu, und anftatt weriet gim wffemu fcreibt fcon Beleftawin gim wffebo, und für werim mu tomu fpricht man werim mu to. Man merte noch bie Mebensarten: dopustil zbragi fwé zerzaweti, er ließ feine Baffen verraften; anis das wideti fwatemu fwé; mu poruffenj, bu mirft beinen Beiligen die Bermefung nicht feben laffen; ani glemn wetrn na febe manauti nedal, er ließ nicht einmal einen bofen Bind auf fich Dit dam in dieser Bedeutung und bem Infinitiv bezeichnet ber Dativ auch Berhältniffe, bie man fonst burch od ausbrückt: neder se premoct glemu, , laß bich nicht vom Bofen überwinden; telefne Badofti se dal premoci; dal se zidum hogiti; kterij se nes pratelum gimati dali, bie fich von ben Reinden fangen ließen; dali fe flauditi a fwefti penegum a barum, fie ließen fich burch Gelb und Befchente loden und verfühführen; ani prizni, ani mocly ani bohatstwi pretas ziei sebe nedal, er ließ sich weder durch Gunft, noch burch Macht, noch durch Reichthum hindern.

S. 77. Dit bem Infinitio bett wird ber Dativ bes Attributs verbunden, besonders wenn der Dativ der Person vorhergeht: nenj dobře čloweku byti samotnés mu; nebot mu nestuffi giwu byti; mug wet mi nes dopauffti wefelu byti; nenj mogné clowetu wffech nedoftatfu a poflifet prazonu beti; nedas ani otci pred wiafinim fynem bespecnu byti; Preres firane fe dostang premozenn byei. Doch kann ber erfte Datin auch verschwiegen werben : cifta wec (geft) tak wymys ffenu byti; brogná wec gest ja žiwa pochowánu byti; neyweiffi ceft polluffnu beti. Sonderbar ift es, bag ber Dativ bes Attributs im Singular bleibt, wenn auch ber Dativ der Person im Plural steht: Jadali fine fobe radegi merwu neg ziwn beti, wir wünschten uns lieber todt zu fenn als zu leben; neder nam zahanbenu beti; rogtagal wffem botown beti; ga gim tagi, gis wu beti; kazal gim wffem gebo gato otce posluffing beti. Doch fcreibt auch Beleflamin : dopuftiteli aim (ženám) rowným býti mužům, für rownu býti. Steht aber bie Person, auf welche sich bas Attribut beziehet, im Rominativ, so hat auch ber zwente Dativ nicht Statt: ty fe gim beti ftrog, Romen. gabage nafveen bytis umimt i fnigen byti; we wffech wes cech pocwicen sem i nasycen byti i lacneti; nepologis fobe tobo za laupez, rowný býti Bobu, Phit. 2, 6. Doch fcreibt Rocin: toog fe prwe flaugiti a poddas nu byti nenaučil.

5, 78. Der Local, fonst auch Präpositional, sommt nie ohne Vorwörter im Saze vor, daher er auch nur vermittelst der Präpositionen pri, o, w, po, na, vom Verbo regieret werden kann. Pri, ben, bezeicht net immer einen Ort, oft auch w, po, na, auf die Frage wo, daher die Benennung Local. Bosteht er ?

vi tom, daben; wo war er? w Praze, zu Prag; mo läuft er herum? po ulici, auf ber Gaffe; mo liegt . es? na posteli, auf bem Bette. Auf die Rrage mornach fteht mit einigen Berbis ber Local mit po, um bie Richtung nach bem Gegenstande au bezeichnen : pra fe po nem, er fragt nach ihm; uhodiei po netom, nach jemanden ichlagen; dychtiti, taugiti, wadychati, mijti po necem, nach etwas trachten, sich sehnen, feufzen, schmachten. Gelbst auf die Frage wohin kann nach den Berbis pologiti, postawiti, sedwauti, posaditi, powesiti, proficiti, ber Local mit w und na fteben: w porogi neb w komore to postaw; polog to na stole: posad se na posteli; sedl na sandné stolici, Soh. 19, 13.; prostrel na stole, powesil to na stene, na brebitu, weil fich hier boch auch ber Stand ber Ruhe benten läßt, und mit toe, wo, gefragt werden tann. Sonft forbert ber Stand ber Bewegung ben Accusativ. S. unten die Prapositionen w und po.

6. 79. Der Instrumental bezeichnet eigentlich biejenigen Berhältniffe, Die man im Deutschen oft nur mit pon, mit, burch ausbrucken tann, nämlich a) bas Berhaltniß ber Urfache: cim ge to, woher tommt bieß ? Tau pricinau, aus biefer Urfache; nabodau, omylem fe to stale, von ungefahr, burch einen Brrthum; we: Bem fefffy; radofti platati; ftrachem fe trafti; bos Kem fe roznemobl, por Leid, aus Leid erfrantte er: bladem umriti, vor Bunger fterben; finichem pu; knauti, vor Lachen berften: wec panem Bobem 345 powebena, Baget; flaffrer galogen byl tralem Jas nem, für od frale Jana; pocat duchem fwatym, empfangen durch ben h. Geift; wffecto gim ftogi, alles besteht durch ibn; smrti seciti, mit Tode abgeben; fluncem a messem se aprawowati, sich nach der Sons ne und nach bem Monde richten; milofrdenstwim gfa pobnut. b) Des Bertzeuges, womit, bes Mittels, modurch etwas gethan wird : nogem Prageri, pilau rezati, nustami firibati, frpem Biti, tofau fici, fetati,

mit bem Meffer, mit ber Sage, mit ber Scheere, mit ber Sichel ichneiben, mit ber Benfe maben, bauen: bolj, pefti uboditi, mit dem Stocke, mit ber Rauft fchlagen; nobama topati, mit ben gugen ftogen; mos dau pokreen, mit Baffer getauft, winem naplniet, mit Bein anfüllen; fleporan poragen, mit Blindheit geschlagen; moci prinutiti, mit Gewalt zwingen ; ge bem orrawiti, wlaftau polimtan nafrmiti; feprem postpati; mastem namazati u. f. w. c) Der Urt unb Beife: blafem kriceti, für nablas, laut ichrenen; Pflaffrem odeazati, burch bas Teftament vermachen; nemilugmes flowem ani gazytem tolito, ale ftuttem a prawdan; tim umpflem, wffemi obyčegi; jadnim apufobem; micenim pominauti, mit Stillichweigen übergeben; plamenem boreti, lichterloh (mit heller Flamme) brennen; popelem lebnauti, pologiti; gmes nem , Ramens, mit Ramen; Profem giti , im Schritte geben, bonem, burrem, cwalem, klusem, pris mym bebem; Aprilem poslati; folem fe obratiti; Mitem, Schief, prickau, nach ber Quere; feifim, jum Glude; ruce trijom flogiet, die Arme freuzweise über einander legen; kozelcem leteti; mnobem mene, mnobem wice, muobem wetffi, für o mnoho, um vieles. d) Bezeichnet er ben Umstand bes Ortes, ber Richtung, auf die Frage wodurch, wohin, worauf: Mi fme ffnetem; gbi ftranau; geli tau ceftau, tau branau, brobem, lefem; geli fine prepetnymt, luby, durch fehr schone Auen; zadnimi dwermi metl, für ferze zadni dwere; ftrechau prfff, es regnet burchs. Dach; ornem neco myboditi, etwas aus bem genfter werfen; ufty i nofem mu trem tetla. Geltner int Stande der Ruhe auf die Frage wo: miftem, mifty; hospodau byti, zur Herberge senn. e) Den Umftand bet Beit': cafem, dwilkami, fwom cafem, nocnim čafem, nočnimi čaly; dnem i noci, rannim gitrem, f) Endlich noch andere Berhaltniffe, auf die Frage wornach: Badidlem, pizmem woneti,- nach Beibe rauch, Bifam riechen, mpffinan, leynem imrbeti, nach

nach Mäufen, nach Rothe ftinken; pobognofif gapas da u. f. w.

5. 80. Der Inftrumental bezeichnet auch bas Berbaltniß bes leibenden Gegenstandes, ber in Bewegung gefest wird, mit den Berbis, Die eine Bewegung bebeuten, wie bybati, boditi, mrfftiti; nemobu febau bnauti, ich kann mich nicht bewegen; kamenem po nem bobil, er marf einen Stein nach ibm; rutams bázeti, koleny bybati, očíma krautiti, mrstati: kys nauti ofem, tywati blawau, tolem tociti, westen tabnanti; muffeil, bodil, prafftil, dal tim o zem, er warf es gur Erbe; ftreil nim ober gim, er ftieß ihn; trbati febau, trafti ftromem, flaupem; tomco> waw gim duch necisty, Marc. I, 26.; penezi dosti 3bufta fypali a groffi Miffenstymi, Baget. Wlá: dnauti, regen: rufau nemobu wladnauti, selbst in ber figurlichen Bedeutung, befigen, herrschen; eine ftarfem wladnu, bieg Gut besite ich, auch mit nad boch in einer andern Bebeutung: Zena wladne nad mugem, die Rrau beherrschet ben Mann, ift herr über ihn. Soditi und andere, wenn fie genquer bestimmt werden, bekommen auch den Accufativ: bodil klobank pod stul, besonders ihre zusammengesetten, wyboditi, zahodite und pobnauti in figurlicher Bedeutung: to bo. mas, ge, & town pobnulo, bieg bat ibn, uns, fie bazu bewogen. In ben Rebensarten poffubowati fwas tostmi, oplywati zbozim, pleytwati dary bozimi, bie Gaben Gottes migbrauchen, obdariti: obdarile filan duffi man; dlubiti fe, bonofiti fe mandroftje wripem , fich feiner Beibheit , feines Biges rubmen; pohrdnautt, pohrdati wffim, alles verfcmaben; po: titi fe brwi, Blut fchwigen, cediti brwi, bluten. bffejet obnem, Feuer reguen, gameftenawati fe nesigm; goewem fe rogbeliet, fich in bas Rleib theilen; gdelil fe s nim penegmi, fattem; fynem počala, fie empffeng einen Sohn, fteht ber Inftrumental noch ime

mer eines Berhältniffes wegen, bas in biefem ober bem vorigen Paragraph angegeben ift.

- §. 81. Wenn aber das zwente Attribut (noya nundupatio) durch den Instrumental bezeichnet wird, so ist er in diesem Falle nur Stellvertreter des Nominativs oder Accusativs: abys zustal, cim sem ga tebe stwerkl, damit du das bleibest, zu was ich dich gesichaffen habe. Im ersten Sage vertritt tim den Nosminativ, im zwenten sim den Accusativ. Vergleiche §. 65. 70.
- §. 82. Wenn mit eine Verbindung oder Gesellsschaft bedeutet, so steht im Böhmischen s mit dem Sostiativ: s pilnostj cisti; s exesenim, bazni a strachem; s ucetwostj, s neywetssim podiwenim gest; zapri; sabilt se klatbau, Act. 23, 12. s prst smasti, mit Erde vermengen, zu Staub verwandeln; s pomocj Bozi heißt mit der Hülfe Gottes, wenn sie begleitend ist, pomocj Bozi aber durch die Hülfe Gottes, wenn sie als Ursache oder Mittel angesehen wird. Mit den Präpositionen pod, nad, mezi, pred, za bezeichnet der Goeiativ die Lage im Stande der Ruhe auf die Frage wo: pod stolem lezi, nad hlawau wisi, mezi nami stogi, pred domem sedi, za, domem kricz. Hier vertritt-also der Sociativ (oder Instrumental) den Local.
- §. 83. Bon ben Prapositionen, fast immer mit einiger Rucksicht auf die Berba, hangen verschiedene Cafus ab. Den Accusativ regieren: ob, pro, pres, ftrze, mimo.

### ob: um.

Ob den, ob noc, einen Tag um ben andern, eine Racht um die andere, ob rok, ein Jahr ums andere; ob onu ftranu Cip, auf jene Seite der Theis.

### pro: wegen, für, und.

Proc (für proce, pro co), warum? proto, best wegen, pro koho, für wen, pro mne, für mich, pro tebe, für dich; pro památku, bes Andenkens wegen; pro radost, vor Freuden; pro litost, vor Leib; pro samau lenost, vor lauter Faulheit; gdi pro neg, geh um ihn, pro ne, um sie, pro piwo, um Bier, pro pána, um den Herrn, pro 'pány, pro kone, pro woly, um die Herren, Pferde, Ochsen.

# pfes: über, trans, per.

Pres most über die Brücke; pres retu über den Fluß; pres noc über Racht; pres rot über ein Sahr; pres zimu über den Winter; pres dwa tisse über zwen Laussend; geden pres druhého einer über den andern, presse wisecko über alles, pres polowici (polowic) nas, über die Hälfte von uns. Man sagt auch pres den jeden zwenten Tag, für ob den.

## strze, strz: durch, per.

Skrze ruku burch die Hand, fkrze potok burch ben Bach, fkrze lesy durch Wälder; fkrze maudrost durch die Weisheit, fkrze nedbalost durch Rachlässigteit; fkrz celau noc durch die ganze Racht, sonst pres celau noc. Die Reuern gebrauchen auch fkrze für pro; fkrze bratra des Bruders wegen, skrze wssechny Swaté um aller Heiligen willen, besser pro wssechny Swaté.

mimo: neben, vorben, außer, nebft, praeter.

Mimo mesto, wes, hospodu, neben der Stadt, dem Dorfe, dem Wirthshause vorden; wssickni mimo tede alle nebst (außer) dir; dudete mi lid zwlassens mimo wssecky lidi, ihr werdet mir ein besonderes Volksenn neben (vor) allen Menschen. Mimo to nic newim, nebst dem (über dieß) weiß ich nichts. Mimo will, nadegi, odyceg, wider den Willen, die Hossnung,

ben Gebrauch, Mimo rad a prawo gegen die Ordnung und das Recht. Mimo neho kann nur im Singular für mimo neg gefagt werden, im Plural mimo ne, wenn gleich die Neuern (selbst Mosa) den Genitiv für den Accusativ segen, und mimo toho für mimo to, mimo nadege für mimo nadegi schreiben.

§. 84. Den Genitiv regieren: u, do, 3, od, bez, dle, wedlé, podlé, krome, okolo, wukol.

### u: ben, an.

ut Prahy ben Prag, n tebe ben dir, u deery ben ber Tochter, u dwerj ben ber Thur, u lid ben ben Leuten, u wsiech kupcu, ben allen Kausleuten, u rus kau, an den Händen, u nohau, (u noh) an den Kusen. U für w, siehe unter w.

# bo: nach, in, zu, gegen.

Do Prahy nach Prag, do nebe in den Himmel, do pekka in die Hölle; do diry ins Loch, as do smurt bis in den Tod, do rukau in die Hände, do saumraku bis zur Dämmerung, do desitis let gegen zehn Jahre, as do pulnoci bis Mitternacht, dwakrat do tehodne zweymal in der Woche, dal se do place, er sing an zu weinen, dali se do sebe sie singen an zu rausen, co ge mi do toho, was geht das mich an, má tu pos wahu do sebe er ist von der Gemüthsart.

## 3, 3e: aus, von, wegen.

Trahy aus (von) Prag, 3 mesta aus der Stadt, 3e wsi aus dem Dorse; 3e wssech aus allen, ko 3 list wer aus den Leuten; 3 ust aus dem Munde, 3 ocj aus den Augen; 3 dobré wile aus gutem Pillen; 3 milosti aus Inade; 3 té priziny dieser Ursache wegen; 3 milosti aus Inade; 3 té priziny dieser Ursache wegen; 3 gara vom Frühjahre an; radugi se 3 toho ich sreue mich dieserwegen; 3 rok do roka (verkürzt aus 3 roka do roka) von Jahr zu Jahr; trestati koho 3 čeho, wie niti koho 3 hijchu.

Man sagt wohl and zhury von oben herdb, ze firedy vom Dache, z weze vom Thurm herab, z odaus stran von bepden Seiten, allein in diesen Fällen sollte das härtere s stehen, dem aber die Reuern das mildere z vorziehen. Die Alten beobachteten den Unterschied zwischen z und s viel genauer: wynali mu mozek z blawy, sie nahmen ihm das Hirn aus dem Kopfe heraus, spadl mi klodauk s blawy det Hut siel mix vom Kopfe, prissel s pole domü er kam vom Felde nach Hause.

### ob, ode: pon, lat. a, ab.

So koho ? od Boha, von wem? von Gott; od wichodu vom Aufgang, slowo od flowa von Wort zu Wort, odewsteh von allen, méne od statů weniger von Kleidern, wssecko od zlata a drahého kamenj alles von Gold und Edelsteinen, dary od skříbra a zlata Geschenke von Silver und Gold, od té hwile von diefet Zeit (Weile) an, rok od roku von Jaht zu Jahr, den ode dne Kag sür Tag, od mnoha let von vielen Jahren her, od starodáwna von alten Zeiten her.

### bez, beze: ohne.

Bez blawy ohne Kopf, bez rozumu öhne Bersftand, bez kosti ohne Knochen, bez powyku ohne Lärm, bezemne ohne mich, bezewst starost ohne alle Sorge, ge bez sebe er ist außer sich, žádný bez práce negi koláče ohne Arbeit ist keiner Kuchen, bez penéz de rehu, bez soli do domu.

dle: nad; podlé, wedlé, (podlj, wedlj) neben, nad, juxta, secundum.

Dle obycege, nach Gebrauch, podlé, wedlé postuceni, nach dem Befehle, wedle mne neben mirz geden wedle drubeho einer neben dem andern, podlé bistupa, neben dem Bischoffe, podlé milostdenstwitweho, nach deiner Barmberzigkeit, wedle neba i, nebst ihm auch.

frø2

### frome, from: außer, praeter.

Brom casu außer ber Beit, pes krom dusse ein Hund außer der Seele (die Seele ausgenommen), nens gineho, krome neho, es ist kein anderer außer ihm, krom ocj ginich außer den Augen Anderer, krom Pras by züstal er blieb außerhalb Prag, krom mesta außershalb der Stadt. Als Adverdium regieret krom nicht; nic gineho krom hognost tel wideri nebylo.

### ofolo, wufol: um, circa.

Okolo mesta, um die Stadt, okolo rybnjka, um ben Teich herum, wukol donnu Bozibo, rings um das Saus Sottes, okolo sseite bodiny, um (gegen) die sechste Stunde, okolo nás ben uns borben, anstatt mimo nás.

Und so haben auch wone, misto, blizto, bliz, disme, drabne, u prosited, zstrany, konec, ben Genitiv nach sich, wenn sie anstatt der Borwörter gestraucht werden: wone mesta außerhalb der Stadt, misto rebe anstatt beiner, blizko brany nahe beym Stadtsthore, bliz mostu nahe (näher) an der Brücke, diswe kasu vor der Zeit, diswe cryf let eher als vier Jahre, drahne ler viele Zahre, uprosited pokoge mitten im Bimmer, zstrany (nicht stranu) penez des Geldes wesgen, konec ultce zu Ende der Gasse, krag sweta aus Ende der Welt.

### S. 85. Den Datip regieren &, proti, wfiffic.

### t, te, fu: ju, gegen.

B tobe zu dir, k sobe zu sich, zu einander, k nf zu ihr, k nim zu ihnen; ke mens zu mir, ke wssenns zu allem, ke dworn zum hose; ku praci zur Arbeit, ku podiwu zur Berwunderung, ku pohodli zur Besquemlichkeit; k wychodu gegen Ausgang, ku Praze gegen Prag, k wecerau gegen Abend, ku konci gegen das Ende, ke dwima tissem gegen zwep Lausend

pribliziti sekimefte sich ber Stadt nahen, promluwil k namu er redete ihn an, k opicem ho prirownati ihn mit den Affen vergleichen.

proci: wiber, gegen, gegenüber.

Proti cjekwi wiber die Kirche, proti sobe wider sich, wider einander; proti lagni dem Bade gegenüber; proti wychodu, zapadu, gegen Aufgang, Untergang, nemohla sod odolati proti westu das Schiff konnte dem Winde nicht widerstehen. Aaproti wird mehr als ein Nebenwort gebraucht: zustäwa naproti er wohnt gegen über. Doch sagt man auch: naproti tomu hingegen.

wstrjc: entgegen.

Witic pann bem herrn enigegen, 1 Theff. 4, 17, nekomu wfirje giti einem entgegen gehen.

§. 86. Den Local regieret: pul.

při: ben, an.

Byl pri som er war baben, pri nem ben ihm, pri ni ben ihr, pri dworich an den Höfen; pri zápac du flunce benmi Untergang der Sonne, pri prsech ben (an) der Bruft, pri penezich ben Gelbe, neuj pri sobe er ist nicht ben sich, pri priromnosti poslů in Gegenwart der Gesandten, každého pri geho swedodě, pri práwich a sprawedlnostech, pri gměni i statu pozůc stawuge.

- S. 87. Den Accuf. u. Local regieren o, w, po, na.
  - o: um, an, von, de.
- a) Accusative o penize brati um Geld spielen, o pokog gednati um den Frieden handeln, o slowa se hadati um Borte sveiten, o zewor se starati um (für) das Leben sorgen, pkipuswil me o to er brachte mich darum; prigiti o zdraws, o brolo, um die Cesundheik, um den Hals kommen, o stoben zawadisi an einen Baum anstopen, a saup se sopisti sich an eine Säule

emstemmen, o zem nim uderil er warf ihn zur Erbe, pecowati, peci miti o to, coz ge o to, o brolo uklázdet dem Leben nachstellen, pokusiti se o to dies verssuchen.

b) Local: o kom ge reë von wem 'ist die Rede, o čem ste mluwili wovon habt ihr geredet, o bobu, o konjch, o wozich, o ceste, o macce, von Gott, von Pserden, von Wägen, von dem Wege, von der Museter, o sw. Wäclawe an Wenzeslai, o Jakube an Sakobi, o poledni um Mittag, koráb o sesti strunách ein Sastrument von zehn Saisen, o gedné noze nur mit einem Fuse, o gednóm pautu nur mit einem Fuse eisen, postici se o wode a chlede ben Wasser und Brod sasten, o samém chlede a skrowných bylinách žiwi byli, pochybugi o tom daran zweisle ich.

#### w, we: in.

a) Accusativ auf die Frage: wohin, worein, mann: u wier (für w wier) mluwiti in ben Wind res ben, lie we wffecty hambalty er lügt bis an die Hahnehalten; w rutu, w moc dati in die Band, in bie Gewalt geben, w to fe wloziti fich barein legen, whr: dlo lhati in Sals hinein lugen, w to mifto priwesti an diesen Ort führen, bringen, w pocet prigiti in die Bahl aufnehmen, w zwyt priffio es ward zur Gewohnheit, wo obyceg wesso es kam in Gebrauch, wodar dati zum Geschente geben, w faty se obleci Rleider anziehen, w karry, kugelky brati Rarten, Regel fpielen, w Boba weriti an Gott glauben, w Boba daus fati zu Gott hoffen, w nic, wniwec obratiti in nichts verwandeln, w smich obratiti darüber lachen, wffet wisem w nenamist er ward von allen gehaßt, tochaci be w necem fich woran ergogen, zwoniti w zwony die Gloden läuten, wanamoft uwefti, bekannt mas chen. Für uderiet m bot, w rutu, w nobu, w hlas wu, in die Seite, in die Sand, in den Bug, in den 11 2

Ropf schlagen, sagt man schon lieber do boku, do rus
ky, do noby, do hlawy; sur w diru, w hromadu,
w pytel, ins Loch, auf einen Hausen, in den Sack,
ist do diry, do hromady, do pytle üblicher. So
auch do ocj sur w oci, in die Augen, ins Gesicht, u. s. w.

W nedell, w pondelf, w autery, we ftredu, we cewrek, w patek, w sobotu, am Sonntage, Monstage, Dienstage, in der Mittwoche, am Donnerstage, am Freytage, am Samstage; we tri hodiny, um drey Uhr, wovon we trech hodinach, binnen drey Stunden, zu unterscheiden ist; w cas, zur rechten Zeit, w saus mrak, zur Zeit der Dämmerung, w tmawau noc, in der sinstern Nacht. Wegmeno erhielt sich noch in der Formel wegmeno otce i syna, im Namen des Baters, und des Sohnes, sonst wegmenu mem, in meinem Namen. Uadoda w siest, osm pinet, ein Gessäp von sechs, acht Pinten, w pul Zeydiska koslift, ein Becher von einem halben Seidel, strom w sedmero obzet, ein Baum, den sieden Nenschen umfassen, w pozett cernact, vierzehn an der Zahl.

b) Local auf die Frage: wo, worin, binnen welcher Zeit: w meste in der Stadt, we wsi im Dorfe, we wssech Fraginach in allen Ländern, w skutku in der That, w oku im Auge, w rukau in den Händen, weizi w, blate er steckt im Kothe, w prostredku stogjer steht in der Mitte, we dwau nedelich binnen zwen Wochen, w osmoesati konsch prigel er kam mit 80 Pferden an.

U für w steht oft vor den Lippenlauten: u wode, u wire, u wellkem poctu, u wezenf schreiben die Alsten für w wode, w wire ic.; die Reuern aber hängen dem w das mildernde e an: we wode, we wire, wie es auch sonst vor mehrern Grundlauten geschieht: we me in mir, we wssem in Allem, we sweet in der Welt. Für goi u pokogi geh im Frieden, spricht man nun allgemein goi w pokogi.

po: in, an, auf, burch, nach.

- a) Accusativ auf die Frage: wie weit, wie langerpo pas dis an den Gürtel, po kolena an die Aniee,
  po krk, po bradu, dis an Hals, an den Bart, az pot
  zadek dis an den Rücken, po prostred nedes in die Mitte des Himmels. Man spricht aber jest häusiger
  pod pas, pod usst, pod kolena, pod krk, unter den
  Gürtel, unter die Ohren u. s. w., wenn gleich po die;
  Michtung von unten hinauf, pod aber die Richtung
  von oben herad anzeigt. Po dwe noci, po wssetzt
  dies durch zwen Rächte, alle Tage hindurch, po vit
  leta durch drey Jahre, po wssecken cas die ganze Zeit
  hindurch. Für po zlaco, po ne postati, sagt man jest
  pro zlaco, pro ne, um Sold, um sie schicken.
- b) Local auf die Frage: wo, worauf, durch wen, nach wem, mann, auf welche Beife: po ulici behati auf ber Gaffe berumlaufen , po'gabrade fe prochageti, im Garten auf und ab gehen, po winohradech; po' wii, po mefte doditi in (auf) ben Weingarten, im Dorfe, in der Stadt herumgehen; po wffem wiffndy tele überall am ganzen Leibe, po Ziwote am Leibe, po zemi i po wode zu Wasser und zu Lande; po more auf dem Meere, wovon w mort im Meere, mohl zu unterscheiden ist, weil sich po nur auf die Oberflächer w aber auf das Innere bezieht; po prawé strane, zur rechten Seite, po strangch an ben Seiten, po obau stranach zu benden Seiten, po rebritu lezti auf ber Leiter kriechen, steigen, po prowazich fpustiti an Stricken herablaffen, po tom to pofflete burch wenn werdet ihr dieß schicken, po postu, po dceti, po nes Prerem dlapci durch einen Bothen, durch die Tochter, burch irgend einen Anaben; westi wodu po trubach das Baffer in Röhren (durch Röhren) führen.

Po gednom, po dwau, po trech, po ctyrech, po peri, po fiu, zu einem, zu zwenen, zu brenen, b. i. je einer, je zwen, je bren u. s. m., po paru paarweise, po stupnich stuffenweise, po haussich Schaaren-

weise, den po dni Tag für Tag, vot po rotu Rabr aus Jahr ein. Do frali nach dem Könige, po fwem opci nach seinem Bater, po fenrti nach bem Tobe; po bodine nach einer Stunde, po cafe nach ber Beit, po roce nach einem Jahre, po obede nach bem Effen, po dwan nedelich nach zwen Bochen, po fiesti dnech nach feche Ragen, po male chwili nach einer fleinen Beile, po fratcid nach ben Bepertagen; po gegid rabe nach ihrem Rathe, po fwe blawe, will, nach feinem Ropfe, Billen; po blame ftrciti bolu mit bem Ropfe (ben Ropf voran) herunterftogen, sangi po Bobu, po wiesti er febnt sich nach Gott, nach bem Baterlande; gis gest po nem es it aus mit ihm; co de po som was ist darnach; de po wsem es ist alles vorben; de po kasani, po mfft, po bodech, bie Predigt ift aus, Die Meffe, ber Schmaus ift vorüber, hat ein Enbe; po cem wie theuer? po feste glatych to platil ju feche Bulben zahlte er es, po tolaru, po dutatu, po gros Mi; um einen Thaler, Dukaten, Grofchen. Boe po nem er geht ihm nach, folgt ihm, ift mit gbe ga nim er geht hinter ihm, nicht gang einerlen. Boo prigde po tobe wer tommt nach bir (bem Range, ber Beit nach), ko goe za rebau wer geht hinter bir (bem Drt, ber Stellung nach).

### na: auf, an, in.

a) Accusativ auf die Frage: wohin, worauf, wozu, wie, auf welche Beit: wstaupili na breb sie stiegen ans User, postawici na stül auf den Tisch stellen, na zem upadnauti auf die Erde fallen, na swetlo wydati ans Licht geben, na stunce bledeti auf (in) die Sonne schauen, diwati se' na neco etwas anschauen, to ge na prodag (na prodeg) dieß ist zu Verkausen (zum Verkause); na obe nohy mu dali pauta auf bende Füße legten sie ihm Eisen an, wziti na kin auf den Schoß nehmen, na erh giti auf dem Markt gehen, na kusp rozsekati in Stücke zerhauen, na ne pozor dati auf sie Acht geben, na swe ussi susseine Dhren hören;

na front natiat auf feine Roften, na neco fe pract wornach fragen, naces odpowedel worauf er antwertete, na to nedba dieß (barauf) achtet er nicht, na-weby in Emigleit, in saecula, bohaty na dobytet, wrodny na obilj, reich am Biebe, fruchtbar am Getraibe, na ten spufob auf biefe Art, na cerno, na modro barwiti, schmarz, blau farben, platno na koffile Leinwand zu hemden, sukno na kabat Duch jum Rode, na tiffce ju Taufenden, na dwa prfip auf zwen ginger, na dwe nedele auf zwen Bochen, na den, na teyden, na meffic, auf einen Sag, auf eine Woche, auf einen Monat, na gimn, na leto, na podgim, auf ben Binter, Sommer, Berbft, brati na warhany die Orgel spielen, nedbam na to barauf athte ich' nicht, giri na nebo (na neg) über ihn geben, powim na te ich werde bich verklagen.

- b) Local auf die Frage: wo, an melchem Orte: na fleesse auf dem Dache, na brehu am User, na mori auf dem Meere, na wogne im Kriege, na ceste auf der Reise, na toni, oslu, mezku gett guf einem Pserz de, Esel, Maulesel reiten, na pozoru se mitt sich in Acht nehmen, sedl na sandné stolici, Joh. 19, 13.
- §. 88. Den Accusativ und Sociativ regieren: pod; nad, mezi, pred.
  - a) Den Accusativ auf die Frage mabin.
  - b) Den Sociativ auf die Frage wo."

pod: unter., sub.

a) Accusativ: pod strechu man unter mein Dach, pod strom si sednauti sich unter einen Brum segen, pod plamu poloziei unter den Kopf legen, pod pas, pod bradu, pod bolena bis unter den Gürtel, Bart, die Kuice, s. oben po.

b) Sociativ: pod nim unter ihm, podemnan unter mir, pod strechau, pod stromem lezi, er liegt unter dem Dache, Baume, pod ztracenim hrdla ben Berlust des Halses (Lebens), pod polittau ben Strafe, pod prissau unter einem Cibe.

#### nad: über.

- a) Accusativ: wstawiei nad hlawu über ben Kopf segen, nad to nadewssecko über alles dieß, nad miru über die Maßen, poloziei nadedwere über die Khüre legen, nad sinjh zbelen budu ich werde über den Schnee weiß werden, nad gine über andere, nad obysteg über die Gewohnheit, ungewöhnlich.
- b) Sociativ: nad blawau wisses hängt über bem Ropfe, nad briffnstem über dem Sunder, zustawa nad nim, nademnau, nad nami, nadewssemi, er wohnt über ihm, mir, über uns, über allen, pomstitt se nad nepkstelem sich an dem Feinde rächen, panozwati nad nimi über sie herrschen, smilowati se nad nim sich seiner erbarmen.

### megi: unter, zwifchen, inter.

- a) Accusativ: sixi mezi lidi unter die Leute gehen, prissel mezi nás er kam unter uns, hobil mezi ně er warf unter ste.
- b) Sociativ: mezi nimi, mezi wami, mezi wisemi, unter ihnen, unter euch; unter allen, mezi mnau a rebau nenj rozdilu zwischen mir und dir ist kein Unterschied.

### před: vor, ante, prae.

a) Accusativ: pred dum, pred mesto wygitt, bor das Haus, vor die Stadt gehen; kral rozkazal priwesti krasownu pred obliceg swug ber König besahl die Königin vor sein Angesicht zu führen, pred sebe wziti sich vornehmen, vorsehen.

- d) Sociativ: stogi pred domem, prededwermi, er steht vor dem Hause, vor der Thure, predewssemi ginymi vor allen andern. Auf die Frage wann: prez dednem vor Tage, pred pulnoci vor Mitternacht, pred casy vor Zeiten, pred rokem vorm Jahre, pred dwerma (prededwema) nedelmi vor zwen Wochen, pred hodinan vor einer Stunde, pred ninoha lery vor vielen Jahren.
- §. 89. Dren verschiedene Casus und zwar den Ac-

### 34: zu, in; ben; für; hinter.

a) Den Accufativ auf die Frage binnen, innere halb welcher Beit, wie lange: gednau ga den, za rot, einmal bes Tages, im Sahre, za hodinu in (innerhalb) einer Stunde, za beset let in gehn Sahren, 3a febm dnj, 3a netolit nebel, 3a dwe lete (leta), 3a ofm nedelf, sa dlauby cas, fieben Tage lange; burch einige Bochen, zwen Sahre, acht Wochen, lange Zeit hindurch. In der Bedeutung ben, per, mit folgenben Beitwörtern: dyril bo za raucho er fing ihm benm Rleibe, waiti za rufu ben ber Sand nehmen, trhati, wleci za nobu, benm guße ziehen, schleppen, wedau fe 3a ruce fie führen einander ben ber Band (ben ben Banben), 3a nos moditi ben ber Rafe führen, popadl ho za bradu, za wlasy, za trt; er nahm (ergriff, faßte) ihn benm Barte, ben ben haaren, benm balfe. In ber Bebeutung um, für, pro: jac to date mofür (wie theuer) gebet ihr bieß, 3a gros, 3a glate, 3a dutat, za pet cefted, um (für) einen Grofchen, Gulben, Dutaten, für fünf Böhmen (böhm, Grofchen) ; profil za festru et bat für die Schwester; ga pugdu 34 nebo (za neg) ich werbe für ihn (anstatt feiner) gehen; woliti za frale jum Könige mablen; Curfyni pogal za Zenu er nahm eine Türkin zum Beibe, wzala si bo za mangela, ja muje, fie nahm ibn jum Gemable, jum Manne, woati fe za muse heurathen, einen Mann nehmen, drzim ho za peistele ich halte ihn für einen Kennd, zu nic sobe wästti für nichts achten, za zie mint übel nehmen, stroeit se za to sich bessen schannen, zurprielad ginym byei andern zum Behspiele dienen. In der Besbeutung hinter, post, auf die Frage wohin: hoz diei za kamna, za stül, hinter den Ofen, hinter den Tisch werfen, giei za branz vor das Ihor gehen, drbe se za ussi er kraft sich hinter den Ohren.

- b) Den Genitiv, auf die Frage wann: 3a meho casu zu meiner Zeit, 3a don't nassich in unsern Sagen, 3a cisare Barla unter Kaiser Karl, 3a pameti predeu nassich beym Gebenten unserer Vorsahren, geste 3a rosy, 3a dne, 3a horka, noch zu Zeit ves Akaues, so lange es Tag, heiß ist, 3a pulcowera dne in vierthals Tagen.
- c) Den Sociativ auf die Frage wa: stogj 3a nim er steht hinter ihm, lezi za stolem er liegt hinter dem Tische, bezi za mnau er läuft hinter mir, tahnau za neprirelem sie ziehen hinter dem Frinde (dem Feinde nach), chod za nim, gabo tele za brawan er geht hinter ihm, wie das Kalb hinter der Luh, za tau prisis nau diese Ursache wegen.
  - a) s, fe. b) s, von, de. c) s, mit, fammt, cum.
- a) Den Accusativ in der Bedeutung so viel versmögend, so viel als: sec muze byet wie viel kann et leisten, sen muze byet ihn kann er überwältigen, s to nemuze byet so viel vermag er nicht, nemi bos ten aufad, s tu práci, diesem Amte, dieser Arbeit ist er nicht gewachsen, nemuze byet se sto, da ami s padesáre zlarych er ist nicht vermögend hundert, ja nicht einmal fünfzig Gulden zu bezahlen; manne s neddst moch wir haben Macht genug ihnen zu widersteben, s pintu piwa eine Pinte Bier, s osin, se sto korcu, acht,

acht, hundert Strich, fe lijei einen Boffel voll, dal mu forna s geden tabar er gab ihm Such auf einen Rock.

- b) Den Genitiv in ber Bebeutung von, de: s tone sfednauti vom Pferde abfigen, flegei s megta vom Maulthiere absteigen, s gedné noby pauta fujti von einem Buge die Fessel herabnehmen, s. wese spadl er fiel vom Thurme herab, fe wffech ftran von allen Seiten, wlas s blawy waffi negabone es wind fein Haar von eurem Ropfe verloren geben, s lewe ruty von der linken Sand, Seite, womit 3 lemé ruty aus. ber linken Sand nicht zu verwechseln ift. Go auch bem ben Alten oftaupil s nebe er flieg vom himmel, & bury von oben herab, fe ftredpy, fe fcodu, vom Dache, von der Treppe (Stiege). Die Neuern (besonders die Slowaten) sprechen diefes s schon häufig wie 3 aus, und unterscheiben 3 (aus) und s (von) nicht mehr fo genau, Da bie Bedeutungen felbst oft jusammen fliegen, wie in 3 cefty und o cefty, fe fweta und ze fweta, ze zeme und se zeme.
- c) Sociativ: mit, sammt, kuze s wlasy die Haut sammt den Haaren, s nimi mit ihnen, s nami sex wssemi mit uns allen, s prazdnyma rukama mit leeren Händen, potkati se s nim ihm begegnen, wsal do s sedau er nahm ihn mit sich, pod semnau kommit mir, s wdecnost; mit Dankbarkeit, s tadost; mit Freuden, s plakem mit Weinen, weinend, s pomocj Bozs mit der Hüsse Gottes, zehnati se s weten von der Welt Abschied nehmen, rozzehnati se s nekym sich hep jemanden beurlauben.
- S. 90. Ist das Berbum von einem andern abhängig, so steht es als Gegenstand der Handlung im Sutsinitive: muze byti, nemohu spati; mussim tum gittz nechame ho en stati; smim to tici; chee plakati. Ebek so mam co delati ich habe zu thun, nemas es poraus teti du hast nichts zu besehlen, und in der Bedeutung sollen: mate tam züstati ihr sellet dort bleiben

Budu, ero, fiam, ich werbe fenn ober werben, gebe por bem Infinitiv in ein bloges Bulfswort über, um das längere Zuturum zu bezeichnen: budu se modliti ich werde beten. Dey mi pfti gib mir zu trinten, und in ber Bedeutung laffen, b. i. veranstalten: bam fobe delati nomy kabar ich werbe mir einen neuen Rock machen laffen. Umj pfati, cifti, spiwati, er fann Učil bo zpiwati er (scit) schreiben, lesen, singen. lehrte ihn fingen; uci fe bratt na baufle er lernt geis Pomábá mu driwi nostti er hilft ihm Holz tra-Geft, ge, mit bem Infinitio verbunden, bezeich= gen. net eine Möglichkeit: odend de widert Prabu von hier ift Prag zu feben; gat ge ten brig wideti wo man bas Rreug feben tann; nenf bo wie wideri man tann Mit der Ellipse des gest: gis ibn nicht mehr feben. tamto mnoho zbroge a libu widet mnofftwi, po wffem lefe gen flyffet spiwani. In negativen Gägen, wenn nenj ausgelassen wird, muß bie Partitel ne bem Infinitiv vorgeset werben: neslyffer wice fteyftanj; od nichte neflyffeti neg plac a newideti neg galofi. bidu, nauzi a ftraft, Beleft. Gest mit Dativ der Person bedeutet eine Rothwendigkeit: gigee (gis geft) nam w smutné té propasti zabynauti, wir muffen in biesem traurigen Abgrunde vergehen; tobe gato knizeti reft naffim panem beti bu als Fürft mußt (follft) unfer Bert fenn; ohne Dativ ber Person: dotud fe lyta drau, tehdy na ne s detmi giti; tdyž prafe pripo; wedi, giti po (pro) ne s pytlem, wo auch gest wege gelassen ist.

§. 91. Nach gou, poloziti se, steht nicht ber Institiv spati, sondern das alte Supinum spat: goi spat, polozil se spat. Die Alten sezten nach diesen und andern Berbis der Bewegung immer das Supinum: pügdu lezat für lezeti, musili giti zehrat chleba, abych negel krestanské krwe pvolewat, Hagek. Allein schon Blahoslaw hat in seinem N. Test. an den Stellen, wo das Supinum stehen sollte, überall den Instinis

Mittiv, wie Joh. 21, 3. pugdu ryb lowiti für lowit, odeffly kupowati für ffly kupowat, Matth. 25, 10.

§. 92. Die Deutlichkeit fordert gar oft im Böhmischen die Umschreibung des Insinitivs durch ze oder an. Tu milost nagiti sebe ubezpecugi, wie Kadlinský schreibt, ist undeutlich. Es soll heißen: ze tu milost nagdu, sebe ubezpecugi. Ich hosse sie morgan zu sehen, darf nicht übersett werden: dausam ge zegtrawldeti, sondern dausam ze ge zegtra uwidim. Ich komme nur her mit ihnen zu sprechen, prichazim sem toliko, abych s nimi mluwil. Er versprach mir morgan zu kommen, pripowedel mi, ze zegtra prigde. Wir leben nicht um zu essen, negsme ziwi, abychom gedli. Häusig bedient man sich des Verbal Rennwortes: wo ist gutes Vier zu bekommen, koe ge dobré pie wo kosstanz Wo ist dieß Buch zu sinden, koe ge ta kniha k naltzenj.

Nach wideti, uzifit, slysseti, naleznauti, wird der Insinitiv gewöhnlich mit and oder an, ana, ana, umschrieben: widauce and nemj mluws, sehend, daß die Stummen reden; i widel sem and gedna z blaw gez gich gako zbitá byla; když uziste, and se tyto weci degj, slyssel geg an éte er hörte ihn lesen; nalezl ge ani spi zámutkem; uziel an mnoho lidu gde odtud. Die Verba neutra stehen aber häusig nach widsm und slyssm im Instinitive: widsm ho tam státi, slyssm ho mluwiti, plakati.

§. 93. Die Abverbien sind ihrer Bestimmung nach feiner Rection fähig, außer wenn sie a) die collectiven Bahlwörter-vertreten, wie drahne, dosti: za drahne let: wsseho dosti. Oder wenn sie b) als Präpositionen gebraucht werden: beswecken; bliz kostela, mostu; blizko Prahy, nedaleko klasstera, po prostred nes bes; wne mesta. In benden källen regieren sie den Genitiv. S. oben §. 84. okolo.

Trochu, trossinku, trossicku werden gemeiniglich nur im Accusativ gebraucht: dey mi troche toch gablek. Komenius schreibt: gestif i zu trossicku rozdskosti, besser trossicka, weil man im Rominativ auch trocha, malá trocha, spricht.

Wenn der Dativ mit einigen Abverdien, wie in pischodne lidem, podobne tomu, mile gim, verbuns den wird, so geschicht es nur, weil die Rection ihrer Adjective auf sie übergeht. Bergleiche oben §. 60. In hnewno mi, regko nam bylo, und ähnlichen Constructionen hängt der Dativ der Person von dem Berbo ab. S. oben §. 75.

§. 94. Eben fo regieren bie eigentlichen Interiectionen nicht; boch werben mit ihnen verschiedene Sasus verbunden. Am häufigsten der Rominativ und Bocativ: ach, gá bjoný čloweř! o gatá nauze! 216! Panos mnice hofpodine, ay neumim mlumiti. Tobet, ó Dane, fluff fprawedinoft. Bey, Dafo! Dft auch ber Genitiv: ach auwech, bibnebo toboto gimota! Ach, naftogte mebo bore! ach, me nadege! Ach, ukrurnegfff teto wazby! Ale, bidnegffibes tobo fwes ta! ab, ber elenden Belt! Komen. Selbst, wenn bie Ausrufung o! wegbleibt: rozmazanegffibog rebe! Den Gegenstand ber Perfon haben beda, Bel, und bo; pomozi, im Dativ: beda wam, Bobu gel! leider Gottes! bopomozi wam posluffini synáckowé! Doch ficht ber leibende Gegenstand, mit und ohne Dativ ber im Genitiv: beda mne fedin occe més Derson, bo! bopomozi té zprawy! Auf na, nate, ba fie fur su mare fieben, folgt der Accusativ: nate, ten twee: de tolar, da, nehmet hin diesen harten Thaler. ey, und ble find eigentlich bemonftrative Partiteln: ay gá dewta Dáne, ap Beranet Bogi, su ble mého Bratta, moben mes oder widis verftanden wird. Clastogre, herez, pohisipu, so wie andere, werden auch ohne Cafus gebraucht : actoliw pat nastogte gis

k sommen! schon prisso, Welest., wie mohl es, o, Sammen! schon dahin Leider! gekommen ist. Doch wird nastogre, als ein wirkliches Verbum, auch mit na, herez aber mit o und dem Accusativ confiruirt: nastogre na ten hrich! Serez o to! En, was ist daran!

### III. Ellipse.

§. 95. Gest und gsau, welche das Prädicat mit bem Subjecte verbinden, werden gar aft ausgelassen: de pese, tu sterast, Bo spt, ten tahne. Bor milost, tu oci, de besest, tu ruce. Atalo widet. Strach, aby se to nestalo. Diw neplatal, für diw grit, ze neplacal. We wiseste zlato, co se blystes, ne wise prawda, co se petud miluwi, wo ne in benden Sägen für neni steht. Daher auch neslysseti o nem nic, sur nemi steht. Daher auch neslysseti o nem nic, sur nemi steht. Daher auch neslysseti o nem treba, neni porcebi; nelze roho dowesti sür neni lze, es ist nicht möglich. Sehr gewähnlich ist auch das Aus-lassen der unbestimmten Anantität: ren ma penez. Bergleiche §. 56. Von der Auslassung des hülfsworztes gest, sau, im Präterito, siehe oben §. 30.

Sonst werden sowohl Berba als Substantiva, die man leicht hinzudenken kann, im Sage verschwiegen: nes ni moznă, nämlich wec; so auch s pomyssenau tozboto miti, na mistenau brati; ze sem skauliti musel, nämlich usta, daß ich das Maul halten muste; po te, verstehe chwili, nemá wssech doma, d.i. smyssu, goi po swych, pack dich fort. Tu oni oper w smichy, wo der Sinu durch se dals ergänzt werden muß; ga oper se wrasseit, wo zacal weggelassen ist. Chutic swau lici, nämlich pri, seine Streitsache; potyfati se nimi ostrym, wo irgend ein Werkzeug gemennt ist.

Giffact komu, nämlich wffi, Läuse suchen. W bodt nu um ein Uhr, wo also gednu verschwiegen wirb.

Wenn zwen oder mehrere Berba Resteriva mit einem Subjecte verbunden werden, so steht das se nur vor dem ersten: pak se nesnadili, wadili, bryzli, wo sich das se auch auf wadili und bryzli bezieht. Eben so wird, wenn mehrere Sage nur ein Subject haben, das hülfswort nicht immer in allen Sagen wiederholt: ga sem lehl a spal sem a zas prochil, wo im letten Sage sem ausgelassen wird. Postil sem se i modii, für modlil sem se, koes poswecen a wzdelan byl.

Benn mehrere Berba benfelben Accusativ regieren, muß er eben nicht ben jedem stehen: koeses wzdelam ge a nezkazim, ffripim ge a newyplenim.

Selbst bas Attribut kann im zwenten Sage wegbleiben, wenn es schon im ersten steht: taco postawa twa podobna gest palme, a prsy twe broznum, wo podobne gsau noch hinzu gedacht werden muß.

### IV. Mbrtfolga

S. 96. In Sähen der Behauptung nimmt das Subject am häusigsten die erste Stelle ein, und das Berbum als das Pradicat die zwente: Sospodin krazluge; die spie spi; macka plakala. Wird aber ein Substantiv oder Adjectiv als Attribut vermittelst gsem, gsi, gest mit dem Subjecte verbunden, so nimmt die Kopula (das verbindende Berbum) die zwente, das Attribut die dritte Stelle ein: ty gsi zdraw, Bühk gest sweder,

Doch fteht bas verbindende Berbum gar oft bem Attribute nach: Bub duch gest; Bub lasta gest; dram Bojj swary gest; wy pratele mogi gste.

١.

į,

ŧ

Ċ

k

&. 97. Die Umstellung (Inversion), wenn bas Prabicat dem Subjecte vorgefest wirb, hangt von bet Absicht des Rebenden ab : swice tela gestit oto; blabo; Namenegi gest dati neg brati; pracowati musi i orač prwe negli ugittu obuff. Ale mandrofti nepremaba 3loft. Im Böhmischen kann man nicht nur nach ber nas türlichen Ordnung fagen: marks miluge deern, die Mutter liebt die Tochter, sondern auch vermöge bet Umftellung: deeru miluge matta, filiam diligit mater, weil der leidende Gegenstand b. i. der Accusativ deern im Prabicate vom Subjecte marta hinlanglich unterschieden wird, und keine Zwendeutigkeit verurfachen tann. 280 biefe ju beforgen mare, ift auch im Böhmischen die Umstellung nicht erlaubt, wie z. B. in ben Gagen etnoft premyffuge ucenoft; pet waffic bos, niti' gich bude fto, a fto maffich honiti bude defet tissců.

§. 98. In Rudficht ber Stellung anderer Rebethelle, Die neben bem Subjecte ober Prabicate ju fteben tommen, hat bie bohm. Sprache allerdings große Frey-Go laffen fich die Gliebet otec miluge fynar und uftawim tobe dum, ohne Nachtheil der Deutliche feit, fechemal; in bem Sabe Dan deel ftawett dum 24mal verfegen. Rofa führet (Gramm. S. 347) ben Say von fünf Gliedern an: prestan narftati dobryd gazykem wsferecnym, die sich 120mal versegen lassen, und fordert gang triumphirend die Deutschen auf, ben döhmischen Bers wepre casem udrzi pes welikeho mas ly, a cane non magno sacpe tenetur aper, mit denselben Berfetjungen ber Börter herzusagen. gegen die Stellung ber Wörter in bem bohmischen Pentameter läßt fich noch manches einwenden. Das Abjettlo welikeho barf nicht von feinem Substantiv wepre

so weit entfernt, und noch weniger zwischen des und maly gestellt werben. Unter allen möglichen Berfebungen ist immer nur eine gewisse Angahl zuläffig, und der Sprachgebrauch allein, nicht bie Berechnung ber moge lichen Bersepungen, fann hierin entscheiben. Bba fe mi läßt fich nach ber Bahl ber Glieber 6mal verfesen. und doch billigt der Sprachgebrauch nur noch die Wer= sesung 3da mi fe, ba weder mi noch se am Anfange bes Sabes stehen können. Sest man aber mne für mi, fo ift noch bie britte mne fe 3da zuläffig. Glieber in weera fe to stalo konnen 24 Mal verfest werben, aber unter allen biefen Berfebungen find nur noch bren andere erlaubt, nämlich finlo se to weera, to le meera stalo, to fe stalo meera, weil bas Recis procum fe seine bestimmte Stelle nach bem ersten Borte nicht verändern, und ber Sas bamit nicht anfangen barf. Was ift nun in Rucksicht ber Wortfolge erlaubt und nicht erlaubt?

S. 99. Das Benwort kann nach und vot seinem Mennworte stehen: otec twüg gest mus waleany; gsemt i ga smrtedlny clowek; telesné cwicen malého gest uzitku; tot gest giste diwna wec. Die Stellung des Abjectivs vor dem Rennworte ist die gewöhnlichere: Lépe za swym kragicem, nes za cizim pecnem; lespsi maly zisk, nes welika skoda; byl weliky mor, tuhá zima.

Doch hat der Sprachgebrauch die Umstellungen duch swaty, mise swata, ziwor werny, kral cesty, essa finsty, slowo Bozi, und mehrere andere gebilligt. In der Bibel sind sie sehr häusig zu sinden: deyz tode pan we wssem smyst prawy; ay baure weltka stala se na mori. Die Stellung der Possessive müg, twüg swüg, nas, was, nach dem Nennworte in der Bibel, ist eine Nachahmung der lateinischen Wortfolge: ett otce sweho a matku swau. Sonst stehen sie vor dem Nennworte: každy brich swau weymluwu ma; každy krag swe prawe ma; každy prak swe hnjzdo chwalk &. 100.

# Inhalfi

|                                           |            | Seite             |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|
| Sutura der rften form                     | •          | . 12 <b>r</b>     |
| Futura in no                              | • ,        | . 122             |
| Futura ber 3ten und 4ten gorm .           | •          | . 123             |
| Butura ber 5ten und 6ten Form .           | •          | . 125             |
| Bilbung ber vergangenen Zeit              | •          | • 130             |
| Bilbung des Optativs                      | •          | • 13 t            |
| Bildung bes Aransgreffivs                 | •          | . 132             |
| Bildung des Infinitive, bes Supinum       | •          | • 13 <b>3</b> - 1 |
| Bilbung bes Paffivum                      | •          | 133               |
| Berbalia oder Participial = Rennwörter    | •          | 134               |
| Formen ber Borwörter                      | •,         | 135               |
| Borwörter in Busammenfetzungen mit Zeit   | twörter    | 136               |
| Bilbung bes Rebenwortes                   | •          | 143               |
| Gebilbete Rebenwörter vermittelft eigener | Laute      | 144               |
| Busammengesette Rebenwörter .             | <b>*</b> 1 | 145               |
| Bufammenfegungen berfelben mit Borwort    | ern .      | 147               |
| Ableitung berfelben von Benwörtern        | •          | 15 <b>x</b>       |
| Comparativ und Superlativ derfelben       |            | ¥5 <b>3</b> -     |
| Conjunctionen                             | • •        | 154               |
| Interjectionen                            | • •        | 159               |
| Biegung ber Worte                         | r.         | شور در د          |
| Declination der Rennwörter                | ,          | 161               |
| Charaktere ber Declinationen              | 1          | 161               |
| Allgemeines Schema ber Declinationen      |            | 163               |
| Allgemeine Bemerkungen                    |            | 164               |
| Declination der Männlichen                |            | 165               |
| Anmertungen über die zfte Declination     | 155        | • 175             |
| * *                                       |            | Sies.             |

-

### Jehalt

|                                              | 1  | Scite       |
|----------------------------------------------|----|-------------|
| Bemerkungen über bie 2te Declination .       | •  | <b>17</b> 5 |
| Die britte Declination (fost)                | •  | 179         |
| Die vierte Declination (ryba)                | ٠. | 181         |
| Das milbernbe e im Genitiv bes Plurals       | •  | 183         |
| Die fünfte Declination (zeme, lagen) .       | •  | 184         |
| Die sechste Declination (pole)               | ٠  | 187         |
| Die siehente Declination (kote)              | •  | 188         |
| Die achte Declination (flows)                | ٠  | 189         |
| Die neunte Declination (3nameni)             | •  | 191         |
| Schärfung und Beränderung ber Bocale         | •  | 192         |
| Das bewegliche reine e                       | •  | 194         |
| Regeln für bas bewegliche &                  | •  | 195         |
| Pas milbernde c                              | •  | 197         |
| Declinationen ber Abjective : erftes Rufter  | ٠. | 198         |
| 3mentes und brittes Mufter berfelben .       | ٠  | 201         |
| Allgemeine und besondere Bemerkungen barüber | •  | 202         |
| Biegung der Zahlmörter                       | ٠  | 203         |
| Biegung ber perfonlichen Fürwörter .         | •  | 208         |
| Biegung des Relativs                         | •  | 209         |
| Biegung bes bemonstrativen Fürwortes .       | ٠  | 211         |
| Biegung ber Poffessiva                       | •  | 212         |
| Biegung ber fragenden Fürwörter              | ٠  | 213         |
| Conjugation ber Beitwörter                   | •  | 214         |
| Bezeichnung ber Perfonen im Prafens .        | ٠  | 214         |
| Die Personen bes Imperativs                  | •  | 216         |
| Geschlecht ber Mittelmörter                  | •  | 818         |
| Charaftere ber sieben Conjugationen .        | •  | 219         |
|                                              | 1  | Die         |

### 3 n h a l t.

## **E**inleitung.

| •                           |            |            | -               | . 1      | Seite |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|----------|-------|
| Aussprache ber böhmischen   | Buch       | staben     | •               |          | y.    |
| Bermandtschaft berfelben    | <b>+</b>   |            | •               | •        | 2     |
| Bermandlung berfelben       | •          | . •        | •               |          | 3     |
| Seschärfte und gedehnte Bo  | cale       | •          |                 | •        | 3     |
| Doppellaute (Diphthongi     | ) ,        | •          | · •             | <b>,</b> | 4     |
| Fluffige Vocale             | •          |            | •               | •.       | 5     |
| Unterschied des i und y .   | ••         |            | • ~             | ٠        | 6     |
| Bezeichnung flüssiger Gruni | laute      | ,          | •               | •        | 9     |
| Son ber böhmischen Borte    | <b>;</b> - | •          | •               |          | g     |
| Bilbung 1                   | er'        | W d        | rter.           |          |       |
| Stemmlaute und Stammfr      | olben i    | ber is     | ten <b>A</b> la | iffe .   | 12    |
| Stamminiben ber gten Kla    | ffe        | ٠. •       | •               | •        | 13    |
| Stammfplben ber gten Rla    | ste.       | <b>+</b> 1 |                 | ٠.       | 18    |
| Bwenfnibige Burgelwörter    | ٠,         | •          | •               |          | 25    |
| Burgelmörter mit 4 und 5    | Grun       | dlaute     | n .             | ÷        | 23    |
| Bilbungs = und Biegungsla   |            |            |                 | •        | 24    |
| •                           | ,          |            |                 | 2        | Mª'   |

### In halt.

| Agemeine Geschlechtsbezeichnung              |
|----------------------------------------------|
| Bildung des Substantivs 🔸 🔹 🔹 💃              |
| Berkleinerungswörter                         |
| lusammengesette Substantive . , 5            |
| Bestimmung bes Geschlechtes 5                |
| Bestimmung des Geschiechtes der Plurale . 6  |
| Bildung der Adjective 62                     |
| lbgeleitete Benwörter 65                     |
| Reine Burzelwörter 65                        |
| Bertleinerungsformen berfelben 75            |
| lusammengesetzte Abjective                   |
| Bilbung des Comparative und Superlative . 78 |
| Bildung und Formen der Jahlwörter 80         |
| usammengesete Zahlwörter 81                  |
| Bilbung und Formen bes Fürwortes 87          |
| Bildung und Formen bes Beitwortes' 92        |
| Berba ber isten Form                         |
| Berba der 2fen Form 98 = 100                 |
| Berba her zien Form 100 : 102                |
| berba ber 4ten Form 103                      |
| serba der 5ten Form 107                      |
| bleitung ber Iterative 109                   |
| terative auf êti                             |
| derba der 6ten Form                          |
|                                              |
| •                                            |
|                                              |
| Au-                                          |
| Serba reslexiva                              |

g. 100. Das Beywort tank fo gar von feinem Rennworte getrennt werden: feftru mame malickaus weseltt nam den nastal. Von dieser Frenheit machte niemand mehr Gebrauch und Misbrauch zugleich als Spaget: welmi nably priffel gib; welikau činili ffos Du; mnegi fe dali diwowe; welfte w tom fragi po wesch činili ffody; do twrdebo wsabiti wezeni; mnobich byla fflepich; 3 teto de wen weze zeme; etinymi fromi ofabil doly delnjey. Die Busammen-Rellung bes Accusativs doly und bes Instrumentals delniky, ber von swymi nicht hatte so weit entfernt werden sollen, ist ganz unerträglich. Die ängstliche Mechahmung bes Griechischen verleitete ben Blahoflam Sat 1, 2. zu übersegen: kdygkoli pokuffenimi obklig Cowini bywate rozličnými, wo es jest heißt: kdyžkolt w roliena potuffeni upadate.

S. 101. Der regierte Genitiv steht gewöhnlich nach dem Wore, von welchem er regieret wird, wie kus chleba, lira masta, hognost aurod. Er kann aber auch vor denselben stehen: diku einens, okamzens, zes metresens; kwe prolitiz strze tebe wstech spasitelez robe wssech wei uciniteli. Man hüte sich aber ihn davon so zu tremen, wie es im Buche der Weish. 16, 10 geschehen ist: Synü pak twych ant gedowaczed draku nepremohli ubowe, wo zudowe vor dem Gennitiv gedowaczed draku nepremohli ubowe, wo zudowe vor dem Gennitiv gedowaczed draku niel bessechen wien woh dazwischen stehen: mnoho mit zleho zpusobil; neco knowého powjm, coż se mu dobreho widi.

S. 102. Eben so fren ft die Stellung des Hülfse wortes budu vor oder nach den Institute: co budeme sister co budeme piter cim se budem odimatie En pasti budes lid mug; 3dalis w mi framéri budes dum.

g. 103. Das einsplbige Bulfewort fem, fi, seft, fme, fte, fau, folgt unmittelbar auf bas Berbum, menn bamit ber Sat anfängt, woben bie Conjunctionen a und i als tonlose Partiteln in teine Betrachtung kommen: pracowal sem, pracowall sme; lebl fem, Dies gilt auch von bem Reciproco fe, a spal sem. und ben unbetonten gurmörtern me, mi., te, ti, bo, mu: nediwim fe tomu; newidim bo; nedal mu nic; Rur bann stehen sie, fo wie nedám ti nic u. s. w. bas Bulfewort, vor dem Berbo, wenn ber Sag mit einer Conjunction (außer a und 1) ober einem andere Borte anfängt: co fem pfal, pfal fem; co mi dás; ro ti dala; je fem spal; ac fte pracowali; blato fme tam fedeli; toys fe fritil mffecten lid, a Dys fe potrtil i Gegis. In biefem Ralle werden fie auch von bem Berbo regelmäßig getrennt, und es surfen auch mehrere Borter bagmifchen fteben, wenn es ber Bohlflang und die Deutlichkeit gestatten: wara sme blaubo nessi spat; ten chlapec se ani certe nebogi; proc ste nam to driwe nerekli; tak že se gib malo do gid (gegid) zeme nawratilo; kterak fne fwate a bez aubony obcowali mezi wami. Dod entfernt man Das fe nicht gern zu weit von feinem Perbo. Daher fchreibt Baget lieber je tatomá nabloffmoru w Drage zacala fe, als je fe u. f. w. Doch wurde man jest bas fe vor gacala ftellen. Fängt akt ber Sag mit a ober i an, fo muß bas fe nach ber Berbo fteben; ftali su a diwali se, nicht a se diwals

S. 104. Wenn bende, do Hülfswort sem und bas Reciprocum se, oder andere tonlose Kürwörter, neben einander zu stehen kommen, o geht ihnen das Hülfswort vor: radowals sie, welce sme se radowals; wy ste se snad nikda newider; nic ste mi nedali. Diess gilt auch von der Parikel by, als dem Hülfsworte dest Optativs: cheelby se smati, by se nedal. Doch geht se den übrigen tollosen Kürwörtern gewöhnlich vor: cot se ho ko bai ma; co se ti zdalo; co se mu.

Ralo; nelibi se mi; chee se mi spatt. Ben ben Aleten aber wird se bem mi, mu, oft nachgesett; stants mi se; 3da mi se; bude mi se klaneti; nelibis mi se; prispodsloliby mi se chybiti gablka; 33elelo mu se roho; se mu se podati museli. Allein man sindet auch schon ben ihnen die jest übliche Wortfolge: cosse mu dobreho wid, 2 Kon. 15, 26. Toho se mu odplatime, Lomnich,

§. 105. Kommt bas Berbum, mit welchem ber Infinitiv perbunden wird, auch im Infinitiv gu fteben, fo geht diefer bem regierten Infinitiv vor, worin alfobie bohm. Conftructionsordnung von ber Deutschen abweicht: budeli to moci beti, wenn bieß wird fenn kone nen; nebude fe to moci ftati; budauli chtiti braniti; nechce giti spat; musili giti gebrat chleba; rozfázal gim dati gifti; nechteli tonum dati grati; nebudu fmeti fe postiti; mobl sobe strewice dati udelati; tent bude umeri rozeznati; obyčeg-meli učiti práty mlus witi, nicht praty mluwiti uciti; toyg fe to bude miti ftati; nechteli nic miti finiti s nim, fie wollten mit ihm nichts zu thun haben. Doch fchreibt auch Beles flamin: Je fe a tobo wymluwiti moci-nebudau, weil er nebudau am Ende stellte. Sest man nebudau vor' meci, so muß auch moci vor wymluwiti stehen: 3e se Saget schreibt : 3 toho nebudau moci wymluwiti. rozkázal gim gisti a piti dosti dáti. Romenius: bus besli na ne bledeti driti, beffer driti bledeti; geft dar Bogi, o wecech Bogich perne mluwiti umeti, beffer umeti perne mluwiti. Indeffen find mohl folche Sage auch einer Umftellung fähig: rozeznari tent bus de umeti; braniti mefta budauli deiti; prigiti nebus betelf moci, fonft ohne Umftellung nebudeteli moci prigiti, nach der gegebenen Regel,

S. 106. Das Berbum finitum aber kann vor ober nach bem Infinitiv stehen: namt nestuss zabiei zadné= bo; kdiz ho zabiei cheeli, klekterych na hromo Giftart tomu, nämlich wffi, gaufe fuchen. W bode nu um ein Uhr, wo also gednu verschwiegen wird.

Wenn zwey ober mehrere Verba Resteriva mit einem Subjecte verbunden werden, so steht das se nur vor dem ersten: pak se nessnadili, wadili, bryzli, wo sich das se auch auf wadili und hryzli bezieht. Eben so wird, wenn mehrere Sähe nur ein Subject haben, das hülfswort nicht immer in allen Sähen wiederholt: ga sem lehl a spal sem a zas procitil, wo im lehten Sahe sem ausgelassen wird. Postil sem se i modlil, sür modlil sem se, kdez poswècen a wzdelan byl.

Wenn mehrere Berba benfelben Accusativ regieren, muß er eben nicht ben jedem stehen: koeze wzdelam ge a nezkazim, ffipim ge a newyplénim.

Selbst bas Attribut kann im zwenten Sage wege bleiben, wenn es schon im ersten steht: tato postawa twa podobna gest palme, a prsy twe hroznum, wo podobne gsau noch hinzu gebacht werden muß.

### IV. 28 prtfolge.

§. 96. In Sägen der Behauptung nimmt das Subject am häusigsten die erste Stelle ein, und das Verdum als das Prädicat die zwente: Sospodin krazlinge; dite spf; marka plakala. Wird aber ein Substantiv oder Adjectiv als Attribut vermittelst gsem, psi, gest mit dem Subjecte verbunden, so nimmt die Topula (das verbindende Berbum) die zwente, das Attribut die dritte Stelle ein: ty gsi zdraw, Buht gest swedet,

Doch steht bas verbindende Berbum gar oft bem Attribute nach: Buh duch gest; Buh lasta gest; dram Bozi swary gest; wy pratele mogi gste.

§. 97. Die Umftellung (Inversion), wenn bas Prädicat dem Subjecte vorgesett wird, hängt von der Absicht Bes Rebenden ab : swice vela gestit oto; blabo; Nawenegi gest dati neg brati; pracowati musi i orač prwé negli ugittu otufi. Ale maudrofti nepřemáhá 310ft. Im Böhmischen kann man nicht nur nach der nas türlichen Ordnung fagen; marka miluge deern, die Mutter liebt die Tochter, sondern auch vermöge der Umftellung: deeru miluge matta, filiam diligit mater, weil der leidende Gegenstand d. i. der Accusativ deern im Pradicate vom Subjecte matta hinlanglich unterschieden wird, und teine Zwendeutigkeit verurfachen tann. Wo biefe ju beforgen mare, ift auch im Böhmischen die Umstellung nicht erlaubt, wie 3. B. in ben Sagen etnoft premyffuge ucenoft; pet waffic bo. niti' gich bude sto, a sto wassich boniti bude deset tisjeů.

§. 98. In Rücksicht ber Stellung anderer Rebeatheile, die neben dem Subjecte oder Pradicate zu stehen kommen, hat die böhm. Sprache allerdings große Freysheiten. So lassen sich die Glieder orec mituge synazund ustawim sobe dum, ohne Nachtheil der Deutlichskeit, sechsmal; in dem Sage Pán cheil staweit dum 24mal versehen. Rosa führet (Gramm. S. 347) den Sayvem wsserein, die sich 120mal versehen lassen, und sordert ganz triumphirend die Deutschen auf, den böhmischen Versehungen der Wörter herzusagen. Allein gegen die Stellung der Wörter in dem böhmischen Pensameter läßt sich noch manches einwenden. Das Absiestlie wellkeho darf nicht von seinem Substantio wepre

so weit entfernt, und noch weniger awischen des und maly gestellt werben. Unter allen möglichen Berfebungen ist immer nur eine gewisse Angahl zuläffig, und ber Sprachgebrauch allein, nicht die Berechnung ber möge lichen Berfetungen, fann hierin entscheiben. mi läßt fich nach ber Bahl ber Glieber 6mal verfesen, und doch billigt ber Sprachgebrauch nur noch bie Werfebung 3da mi fe, ba weber mi noch fe am Anfange bes Sabes stehen können. Sest man aber mne für mi. fo ift noch bie britte mne fe 3da zuläffig. Glieder in weera se to stalo konnen 24 Mal verfest werben, aber unter allen biefen Berfebungen find nur noch bren andere erlaubt, nämlich stalo fe to weera, to fe weera stalo, to fe stalo weera, weil bas Recis procum fe feine bestimmte Stelle nach bem ersten Borte nicht verändern, und der Sas damit nicht anfangen barf. Bas ift nun in Rudficht ber Bortfolge erlaubt und nicht erlaubt ?

S. 99. Das Benwort kann nach und vor seinem Nennworte stehen: orec twüg gest muz waleant; gsemt i ga smredlny clowek; telesné cwicent malého gest uzieku; tot gest giste diwna wec. Die Stellung des Abjectivs vor dem Nennworte ist die gewöhnlichere: Lépe za swym kragicem, nez za cizim pecnem; lespsi maly zisk, nez welika skoda; byl weliky mor, tuhá zima.

Doch hat der Sprachgebrauch die Umstellungen duch swaty, msse swata, ziwor weine, dras ieste, eiste findstellungen, diest rimste, slowe Bozi, und mehrere andere gebilligt. In der Bibel sind sie sehr häusig zu sinden: derz tode pan we wssem smyst prawy; ay baure welika stala se na mori. Die Stellung der Possessive müg, twügs swüg, nas, was, nach dem Nennworte in der Bibel, ist eine Nachahmung der lateinischen Wortsolge: et otce swehe a matku swau. Sonst stehen sie vor dem Nennworte: každy brich swau weymluwu ma; každy krag swe prawo ma; každy prak swe hnizdo chwalje &. 100.

## Inhals.

|                                 |                   | Seite                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| Sutura der Iften Form .         | •                 | • 12 <b>T</b>          |
| Futura in no                    | • •               | . 129                  |
| Sutura ber 3ten und 4ten Fo     | rm                | . 123                  |
| Butura ber 5ten und 6ten go     | rm                | . 125                  |
| Bilbung ber vergangenen Zeit    | · • • •           | . 130                  |
| Bilbung des Optativs            | •                 | • 13 t                 |
| Bildung bes Transgreffivs .     | •                 | . 132                  |
| Bilbung bes Infinitivs, bes     | Zupinum .         | • 133                  |
| Bilbung bes Paffivum            | •                 | • 13 <b>3</b>          |
| Berbalia ober Participial = Ren | nwörter .         | · 134                  |
| Bormen ber Bormörter .          | •                 | . 135                  |
| Borwörfer in Busammenfetzunge   | n mit Zeitwörter  | rn 13 <b>6</b>         |
| Bilbung bes Rebenwortes .       | • •               | • 143                  |
| Gebilbete Rebenwörter vermitte  | lst eigener Laute | 144                    |
| Zusammengesette Nebenwörter     | •                 | 145.                   |
| Bufammenfegungen berfelben mit  | Vorwörtern        | · 147                  |
| Ableitung berfelben von Benm    | irtern .          | . 15 <b>t</b>          |
| Comparativ und Superlativ ber   | felben .          | • 153                  |
| Conjunctionen                   | • •               | • 154                  |
| Interjectionen                  | •                 | . 159                  |
| Biegung der                     | Mantar            |                        |
| Declination ber Rennwörter .    | 2001111           | . 161                  |
| Charaktere der Declinationen .  |                   | . 161                  |
| Allgemeines Schema ber Declin   | ofianer :         | . 163                  |
| Allgemeine Bemerkungen          | mitanen •         | . 164                  |
| Declination der Männlichen      | • •               | . 165                  |
| ,                               | elinatión + = =   | 105<br>5 • 17 <b>5</b> |
| Anmerkungen über die Ifte De    | . *               | 97 + 72a<br>• 98ea     |

### Inhalt

|                                              |    | Geite |
|----------------------------------------------|----|-------|
| Bemerkungen über bie zte Declination .       | •  | 175   |
| Die britte Declination (fost)                | .• | 179   |
| Die vierte Declination (ryba)                | •  | 181   |
| Das milbernde e im Genitiv bes Plurals       | ٠  | 183   |
| Die fünfte Declination (zeme, lazen) .       |    | 184   |
| Die sechste Declination (pole)               | ٠  | 187   |
| Die siehente Declination (toee)              | ٠  | 188   |
| Die achte Declination (flowe)                | •  | 189   |
| Die neunte Declination (3namenj)             | •  | 191   |
| Schärfung und Beränderung ber Bocale         | •  | 192   |
| Das bewegliche reine e                       | •  | 194   |
| Regeln für das bewegliche e                  | ٠  | 195   |
| Das milbernde e                              | •  | 197   |
| Declinationen ber Abjective : erftes Rufter  | ٠, | 198   |
| Zwentes und brittes Mufter berfelben .       | ٠  | 201   |
| Allgemeine und besondere Bemerkungen darüber | •  | 202   |
| Biegung der Jahlmörter                       | •  | 203   |
| Biegung ber perfonlichen Fürwörter .         | ٠  | 208   |
| Biegung des Relativs                         | •  | 209   |
| Biegung bes bemonstrativen Fürwortes .       | •  | 211   |
| Biegung ber Poffessiva                       | •  | 212   |
| Biegung ber fragenden Fürwörter              | •  | 213   |
| Conjugation ber Beitwörter                   | ٠  | 214   |
| Bezeichnung ber Personen im Prafens .        | ٠  | 214   |
| Die Personen des Imperativs                  | •  | 216   |
| Geschlecht ber Mittelmörter                  | ٠. | 812   |
| Charaktere ber sieben Conjugationen .        | •  | 219   |
|                                              | ;  | Die   |

### 3 n h a l t.

### **E**inleitung.

| • • •                       | / '-   | •          |                |          |            |
|-----------------------------|--------|------------|----------------|----------|------------|
| Aussprache der böhmischen   | Buch   | staben     | •              | •        | <b>T</b> - |
| Bermandtschaft berselben    | •      | •          | •              | •        | ç          |
| Berwandlung berfelben       | •      |            | .•             |          | 8          |
| Geschärfte und gedehnte Bo  | cale   | •          | , <b>.</b>     | ٠.       | 3          |
| Deppellaute (Diphthongi)    |        | •          | <b>&gt;</b>    | <b>,</b> | 4          |
| Fluffige Bocale             | ٠      | •          | •              | •        | 5          |
| Unterschied des i und y .   | ٠.     |            | •              | •        | 6          |
| Bezeichnung fluffiger Grund | laute  | , ·        | •              |          | 9          |
| Son ber böhmischen Borter   |        | •          | •              |          | ģ          |
| <b>34:15</b>                |        | on t.      |                |          |            |
| Bildung d                   | er     | अर्थ ० १   | cre r.         |          |            |
| Stemmlaute und Stammin      | lben i | der ist    | en <b>A</b> lc | iffe .   | 12         |
| Stammfylben ber gten Rla    | fe .   |            | .•             |          | 13         |
| Stamminlben ber gten Ria    | Te .   | <b>•</b> ( |                | ٠.       | 18         |
| Zwensnibige Wurzelwörter    | ٠,     | •          | •              | *        | 29         |
| Burgelmörter mit 4 und 5    | Grun   | dlaute     | n .            | • ,      | 23         |
| Bilbungs = und Biegungsla   |        | •          | •              | •        | 24         |
|                             | ι      | •          |                | X        | Υa'        |

### 3 n ha f t.

|                                 |                | · • ·   | •         | •           | Seite      |
|---------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|------------|
| MIgemeine Geschlechtsbezeichnun | 8 -            | •       | •         | •           | <b>2</b> 5 |
| Bildung des Substantivs         | •              |         | •         | • ,         | 26         |
| Berkleinerungswörter .          |                | • * •   | • .       | • •         | 48         |
| Busammengesette Substantive     | •              | ,       | • ,       | •           | 50         |
| Bestimmung des Geschlechtes .   | ٠.             | • '     | •         | •           | 56         |
| Bestimmung bes Geschtechtes b   | er <b>P</b> [1 | urale   |           | •           | 63         |
| Bildung der Adjective .         | , ,            |         | •         | •           | 64         |
| Abgeleitete Beywörter           |                | :<br>B  | •         | •           | 65         |
| Reine Burgelwörter              | • •            |         | •         | •           | 65         |
| Bertleinerungsformen berfelben  | •              | •       | •         | •           | <b>75</b>  |
| Busammengesetzte Abjective .    |                | •" .    | • ,       |             | 76         |
| Bildung bes Compgrativa und     | Supe           | rlatir  | <b>\$</b> | •           | 78         |
| Bildung und Formen der Zahlt    | vörtei         | ;       | •         | •           | 80         |
| Busammengefeste Bahlwörter .    | ,              | •.      |           | •           | 8 <b>2</b> |
| Bilbung und Formen bes Fürn     | vorte8         |         | •         | •           | 87         |
| Bilbung und Formen bes Beitm    | ortes!         | •       | •         | •           | 92         |
| Berba ber iften form            | ·, ·· ·        | . :     | + \9      | 3 =         | 98         |
| Berba ber aten Form             | , ,            | •       | . 98      | 15          | 100        |
| Berba ber 3ten Form             | ·              | • • •   | 100       | <b>:</b> :  | 102        |
| Berba der 4ten Form             | ٠.             | • .     | •         | . ;         | 103        |
| Berba der 5ten Form             |                |         |           | . 1         | 107        |
| Ableitung der Iterative .       |                | •       | •         | • 1         | 109        |
| Iterative auf eti               | • •            | 6       | • •       | • ` :       | 112        |
| Berba ber 6ten Form             |                | • • • • | • ′       | • 1         | 114        |
| Berba refleriva                 | •              |         | •         | •           | 117        |
| Bildung des Präsens             | •              |         | •         | , '         | 119        |
| Bildung des Futurum .           | . 🚡            |         |           | . 1         | 120        |
|                                 |                | ٠.      |           | <b>S</b> it | · .<br>s   |

}

:

S. 100. Das Beywort tank fo gar von feinem Rennworte getrennt werden: festru' mame malickaus wefeltt nam den naftal. Bon diefer Rrenheit machte niemand mehr Gebrauch und Misbrauch zugleich als Saget: welmi nably priffel gib; welikau cinili ffosdu: mnozi se dali diwowé; welste w tom Fraci po wiech cinili ffody; do twrdebo wiaditi wezeni; w mnobych byla fflepich; 3 teto ge wen weze zeme; ginymi fwymi ofabil boly belnjty. Die Busammenstellung bes Accusativs doly und bes Instrumentals delnity, ber von swymi nicht hatte so weit entfernt nerden follen, ift gang unerträglich. Die ängftliche Mechahmung bes Griedischen verleitete ben Blahoflam Sat 1, 2. zu übersegen: kdygkoli pokuffenimi obklig cowini bywate rozličnými, wo es jest heist: kdyžeoli w rodičná poduffenj upadáte.

S. voi. Der regierte Genitiv steht gewöhnlich nach bem Worte, von welchem er regieret wird, wie Bus delba, lura massa, hognost aurod. Er kann aber auch vor denselben stehen: diku einens, okamzens, zes metresens; kwe prolitiz strze tebe wssech spasitelez tobe wssech wie prolitiz strze tebe wssech spasitelez tobe wssech wie zu tremen, wie es im Buche der Weish. Ih, io geschehen ist: Spuu pak twych ant gedowatych draku nepremohli ubowe, wo zudowe vor dem Geznitiv gedowatych draku viel besser stünde. Einsplige Wörtchen mögen woh dazwischen stehen: mnoho mit zleho zpusobil; neco knowého powjm, coż se mu dobreho wid.

S. 102. Eben so fren ft die Stellung des Hülfse wortes budu vor oder nach den Infinitive: co budeme gistix co budeme pitix cim se budem odiwanix Typassis budes lid mug; zdaliz w mi staweri budes dum.

6. 103. Das einsplbige Bulfewort fem, si, stefe, fme, fte, fau, folgt unmittelbar auf bas Berbunt, wenn bamit ber Sas anfangt, woben die Conjunctio= nen a und i als tonlose Partiteln in teine Betrachtung tommen: pracowal sem, pracowali sme; lebl sem, s fpal fem. Dieß gilt auch von bem Reciproco fe, und ben unbetonten gurwortern me, mi, te, ti, bo. mu: nediwim fe tomu; newidim bo; nedal mu nic; nedam ti nic u. s. w. Rur bann stehen sie, fo wie bas Bulfewort, vor bem Berbo, wenn ber Sag mit einer Conjunction (außer a und f) ober einem andere Borte anfängt: co fem pfal, pfal fem; co mi das; ro ti dala; že sem spal; ač ste pracowali; dlaspo sme tam sedeli; toyg se bitil wifecten lid, a byg fe potrtil i Belis. In biefem Ralle werden fie auch bon bem Berbo regelmäßig getrennt, und es durfen auch mehrere Borter bazwischen fteben, wenn es der Boblitang und die Deutlichkeit gestatten: wara fme dlaubo nesti spat; ten chlapec se ani certe nebogi; proc ste nam to driwe nevelli; tal je se gib malo do gich (gegich) zeme nawratilo; kterak fite fwate a bez aubony obcowali mezi wami. Doc entfernt man das fe nicht gern ju weit von feinen Derbo. schreibt haget lieber je tatowá nablostmorn w Praze zacala se, als je se u. s. w. Doch wurde man jest bas fe vor zacala stellen. Fängt aler ber Cap mit a ober i am, fo muß das fe nach ber Berbo fteben; ftali su a diwali se, nicht a se diwalt

S. 104. Wenn bende, do Hülfswort sem und bas Reciprocum se, oder andere tonlose Fürwörter, neben einander zu stehen kommen, so geht ihnen das Hülfswort vor: radowal si se, wesce sme se radowali; wy ste se snad nikda newidel; nic ste mi nedali. Diess gilt auch von der Parikel by, als dem Hülfsworte des Optativs: drelby se smati, by se nedal. Doch geht se den übrigen toltosen Fürwörtern gewöhnlich vor: cot se ho ko hai ma; co se ti zdalo; co se muste.

stalo; nelibi se mi; chee se mi spatt. Ben ben Aleten aber wird se dem mi, mu, oft nachgesett: stanis mi se; 3da mi se; bude mi se klaneti; nelibis mi se; prihodisoliby mi se chybini gablka; 3zeleso mu se roho; ze mu se podati museli. Allein man sindet auch schon hen ihnen die jett übliche Wortfolge: cozse mu dobreho wid, 2 kön. 15, 26, Coho se mu odplarime, Lomnich,

S. 105. Kommt bas Berbum, mit welchem ber Infinitiv perbunden wird, auch im Infinitiv gu fteben, fo geht diefer bem regierten Infinitiv vor, worin alfo bie bohm. Constructionsordnung von der Deutschen abweicht: budeli to moci beti, wenn bieg wird fenn tone nen; nebude fe to moci ftati; budauli chtiti braniti; nechce giri spat; musili giti Bebrat chleba; rozfázal gim dati gifti; nechteli tohum dati grati; nebudu fmeti fe postiti; mobl fobe strewice dati udelati; tent bude umeti rozeznati ; obyčeg-meli učiti práty mlu; witi, nicht praty mluwiti uciti; tdy3 se to bude miti ftati : nechteli nic miti einiti s nim, fie wollten mit ihm nichts zu thun haben. Doch fchreibt auch Beles flamin: Ze fe 3 tobo mymluwiti moci-nebudau, weil er nebudau am Ende stellte. Sest man nebudau vor meci, so muß auch moci vor wymluwiti stehen: se se Saget fchreibt : z toho nebudau moci wymluwiti. rozkázal gim gisti a piti dosti dáti. Romenius: bus desli na ne bledeti dejti, beffer dejti bledeti; geft bar Bogi, o wecech Bogich perne mluwiti umeti, beffer umeti perne mlumiti. Indeffen find mohl folche Sage auch einer Umstellung fähig: rozeznari tent bus de umeti; braniti mefta budauli dejti; prigjti nebus detell moci, sonst ohne Umstellung nebudetell moci prigiti, nach ber gegebenen Regel,

§. 106. Das Berbum finitum aber kann vor ober nach dem Infinitiv stehen: name nessuss zabiti žádné= bo; kdis bo zabiti chteli, klekterych na promade pro gine wiert nebylo, Kom. Ga was inpie nex postal, haget. Doch ift die erste Stellung die gewöhnlichste: Poyd mel umrjet, ober mage umrjet, pocal mluwiti, als er sterben sollte, sing er an zu reben.

§. 107. Die Rachsplbe li geht ber Conjunction by, und biefe bem par vor : priffel-li by brzo; pribo= dilo-li by fe mu co glebo; kooby pak pohorssil; zbre= fil-li-by pat proti tobe bratt twug. Durch li mirb auch trat von ben Grundzahlen pet, fest ac. wenn fie gebogen werben, getrennt : do fedmilitrat. 3mifchen Die mit anbern Bortern verbundene Partitel Foli werben bie Bulfsworter, ferner by, fe und andere Eleine Bortchen eingeschoben: tubys fem toli codil, fonft kudvikoli dodim; kami fe koli obratil, kami fte fe koli obrátili, koež se gi koli libi; koožť gest on Poli; gati fe to toli stalo; tolitrati-byfte toli: kdožby koli was nepřigali; kdožby se koli ponjšil. Doch wird by nicht immer bem toli vorgefest, fonbern oft auch feinem nach toli ftebenden Berbo angehangt : togtoli propustilby mangelbu fwan; Adolfoli wziwalby gmeno Dane; toegfoli weffliby; cogtoli rogfimalby clowet. Gelten fteht fe nach koli: kamžkoli se obrátil, sür kamž se koli obrátil.

| •                 | Sn.h.a.l         | , <b>f.</b> , |                         |                   |             |   |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|
| . II. Regeln      | ber Abhängige    | eit: ·        |                         |                   | , , , , , , |   |
| Das Substantiv    |                  |               |                         |                   |             |   |
| Possessive Beywö  |                  |               |                         |                   |             |   |
| Bahlwörter mit b  | em Genitiv       | , * •,        | i verm o                | 27 1 <b>91</b> 74 | 281         |   |
| Adjective mit der | n Genitiv        | •             |                         | ر د سر ر          | 283         |   |
| Abjective mit ber | n Dativ und I    | astrumer      | ital ,                  |                   | 284         |   |
| Das Berbum mi     | t zwen Nomina    | tiven         | المراج<br>المراجعة فراج |                   | 284         |   |
| Der Genitiv für   | den Nominat      | in n          | eaativ                  | en .              |             |   |
| Sägen             | •                | •.            |                         |                   | 285         |   |
| Der Instrumenta   | l für den Nomi   | nativ bei     |                         |                   | . •         |   |
| Berba activa mit  | •                |               | -                       | <u>.</u>          | <b>286</b>  |   |
| Zwen Accusatipe   | , ,              |               | •                       | ` •               | 287         |   |
| Der Instrumenta   |                  |               | •                       | •                 | 287         |   |
| Der Genitiv mit   |                  |               | •                       | •                 | 288         |   |
| Der Genitiv ver   | ••               | ativ in       | negati                  | pen               | -00         |   |
| Säßen             | •                |               | , <b>g</b>              |                   | 288         | , |
| Berba reflexiva 1 | ind andere mit i | em Gen        | itiv a                  | 00 =              |             |   |
| Berba mit bem I   | •                | ``            | •                       | ,<br>,            | 295         |   |
| Der Dativ mit 8   | em Infinitiv be  | ri .          | •                       | •                 | 297         |   |
| Der Local mit ein | •                |               | ,                       | •,                | 297         |   |
| Gebrauch des In   | •                | •             |                         |                   | 298         |   |
| Prapositionen mit |                  |               | , •                     | ;                 | 30r         |   |
| Prapositionen mi  |                  |               |                         |                   | 303         |   |
| Prapositionen mit |                  | •             |                         | •                 | 305         |   |
| Prapositionen mi  |                  | und La        | cal                     | •                 | 306         |   |
| Prapositionen mit |                  |               |                         | , *<br>  •        | 311         |   |
| Prapositionen mit |                  |               | •                       | •                 | 313         |   |
| Berba mit bem 3   |                  | -             | •                       | ,                 | 315         |   |
|                   |                  | •             | `                       | Be                | 7           |   |
|                   |                  |               |                         | ·                 | · · ·       |   |

#### Subalt.

| Berba mit bem    | Supi  | num      | j      | *        | 7   | 2  | 316 |
|------------------|-------|----------|--------|----------|-----|----|-----|
| Umschreibung ber | 3 In  | initivs  |        | •        | •   | •, | 317 |
| Abverbien mit be | em G  | lenitiv  | •      | 5 ♦      | •   |    | 317 |
| Abverbien mit be | em T  | ativ     | •      | •        | •   | •  | 318 |
| Berschiedene Caf | ng .m | it Inter | rjecti | onen ,   | •   | ٠  | 318 |
| III. Cuipse      | •     | • .      | •      | <b>4</b> | ∢ ' | •  | 319 |
| IV. Wortfolge    | •     | • *      | •      | •        | •   | •  | 320 |

| Subat                            | •          | • `     |      | _      |   |
|----------------------------------|------------|---------|------|--------|---|
|                                  |            |         |      | Seite. |   |
| Die drep ersten Conjugationen    | . 4        | •       | •    | 220    |   |
| Die 4te, 7te und 5te Conjuga     | tion       | •       | •    | 223    |   |
| Die 6te Conjugation nebft einige | n Beiten   | bet 2   | rten | 225    |   |
| Conjugation des Zeitwortes gfen  | . 41       | • [     | •    | 226    |   |
| Conjugation von Benu und bonj    | m, sam     | mt all  | en   |        |   |
| umschriebenen Beiten .           | . 😼        | •       | •    | 230    |   |
| Conjugation ber Paffive a) mit   | fe .       | •       |      | 232    | • |
| Conjugation b) mit bem paffiver  |            | wort :  | unb  |        |   |
| ben Hülfswörtern .               | . •        |         | ٠.   | 233    |   |
| Anmerkungen über bas Prafens     | • 1        | . •     | •    | 235    |   |
| Anmertungen über bas Präteritu   | m.         | • •     | •    | 236    |   |
| Anmerkungen über ben Imperati    | <b>b</b> . | • ` •   | · •  | 237    |   |
| Anmerkungen über ben Infinitiv   | •          | •       | •    | 24.1   |   |
| Unmerkungen über bie Mittelmör   | ter .      |         | •    | -242   | , |
| Unmertungen über paffive Mittel  | wörter     | •       | , •  | 243    | , |
| Anmerkungen über ben Transgre    | Jin .      | •       | •    | 235.   |   |
| Unregelmäßige Berba              | •          | •       | ´•   | 246    |   |
| Berba defectiva                  | • • ,      | •       | •    | 248    |   |
| Gianna Xar                       | mei-4      | ,<br>   | •    | ,      |   |
| Fügung ber                       | •          |         |      |        |   |
| I. Regeln der Ang                | gemeff     | en h e  | it.  |        |   |
| Belche Rebetheile sich nach bem  | Subjec     | te in ' | Anse |        |   |
| hung bes Geschlechtes und        | der Zahl   | richt   | en . | 249    |   |
| 3wen Substantive in einem Sa     | ge·.       | • `•    | •    | 250    |   |
| Rehrere Subjecte im Singular     | •          | •       | •    | 251    |   |
| Der Singular der Collective .    | •          | •       | •    | 25 r   |   |
| Personliche Pronomina, wenn      | ie im S    | age st  | ehen | 252    |   |
|                                  | ,          |         | 3    | Das    |   |
|                                  |            |         |      |        |   |

### Anbalt.

| •                          | •     |         |       | •     |              | Seite.     |
|----------------------------|-------|---------|-------|-------|--------------|------------|
| Das Berbum mit bem         | 3ah   | lworte  | im    | Singi | ılar,        |            |
| und Plural                 | •     | •       | ٠     | •     | •            | 253        |
| Die Regation als unbef     | timn  | ites S  | ubjec | t .   |              | 253        |
| Gebrauch des Benworte      | s mi  | t besti | mmte  | n und | un=          | •          |
| bestimmten Ausgar          | ige   | •       | •     | •     | •            | 254        |
| Gebrauch ber Zahlwörte     | r     | •       | •     | •     | , •          | 256        |
| Sebrauch des poffeffiven   | Für   | wortes  | g (wi | ig, g | :þo          | 257        |
| Gebrauch bes               | 3ei:  | twor    | tes:  | `     | •            |            |
| Gebrauch in Rücksicht b    | er P  | erfon,  | bes   | Gefct | ech=         |            |
| tes, ber-Bahl              | •     | • '     | •     |       | •            | <b>258</b> |
| Gebrauch in Rudficht be    | r Fo  | rmen t  | eêfel | ben   | •            | 258        |
| Gebrauch des Imperativ     | \$ ·` | •       | •     | •     | •            | 259        |
| Gebrauch bes Prätetiti     | hne   | gest    | •     | •     |              | 260        |
| Gebrauch bes Plusquam      | perfe | cti     | •     | •     | ٠            | 260        |
| Gebrauch bes Prafens ol    | der 8 | juturi  | für   | bas 🧣 | )rä=         |            |
| teritum                    | •     | • `     | •     | • .   | •            | 261        |
| Gebrauch bes Passivi mit   | se,   | ober 1  | mit i | bem p | affi=        | •          |
| ven Mittelworte            | •     | •       | •     | •     |              | 262        |
| Participial = Construction | 1     | •       | •     | . 2   | 6 <b>2</b> = | 263        |
|                            |       | ٠,      |       | í     |              | •          |
| Gebrauch ber 9             | dar   | titel   | n :   |       |              |            |
| Gebrauch ber Präposition   | nen   | •       | •     | -     | •            | 264        |
| Bebrauch der Adverbien     |       | •       | •     | •     | •\`          | 265        |
| Sebrauch der negativen §   | Parti | fel ne  | , an  | i .   | • (          | 266        |
| Sebrauch der Conjunction   | nen   | •       | •     | . 9   | 68 :         | 279        |

### Berbefferungen. "

|                  |     |          |    | . ,   |              |                  |              |
|------------------|-----|----------|----|-------|--------------|------------------|--------------|
| €.               | 3   | Beile    | 8  | statt | 5ten Ordnung | lies             | 6ten.        |
|                  | 50  | -        | 2  |       | Reitscheit   |                  | Richtscheit. |
| -                | 152 | -        | 5  |       | unbestimmten |                  | bestimmten.  |
| . <del>(</del> - | 153 |          | 29 |       | allerzeit    |                  | allerlett.   |
| <u> </u>         | 155 |          | 23 |       | §. 191.      |                  | §. 227.      |
| <del></del>      | 160 | ·        | 26 |       | nathč        | <del>سېد</del> . | narac.       |
|                  | 229 | -        | 1  |       | blážen       |                  | blázen.      |
| -                | 233 | <u> </u> | 9  | -     | von 3        |                  | v. 3.        |
| -                | 235 | -        | 26 |       | wlákau       | ·.               | wlekau.      |
|                  | 055 |          | 0  |       | ankalimmetan |                  | haffinantan. |

### Ferner ift auch bet mit zu haben:

- Geschichte ber böhmischen Sprache und altern Literatur, von Joseph Dobrowsky. Ganz umgearbeitete Ausgabe. 1 fl. 45 kr.
- Die Königinhofer Hanbschrift. Eine Sammlung lyrische epischer Rationalgesänge. Als Denkmal der uralten Raturpoesse der Böhmen, welche die Kenner dem Homer und Offian an die Seite segen. In der Ursprache mit gegenüberstehender Erneuerung und der deutschen Ulbersetzung. Herausgegeben von B. Hansta. 1 fl. 30 fr.
- Bur die Böhmen ist ein kurzer, zwedmäßiger Auszug aus diefem Lehrgebäude, welcher die Orthographie enthält, unter dem Titel: Prawopis Cefty od W. Sanky um 24 fr. zu haben.

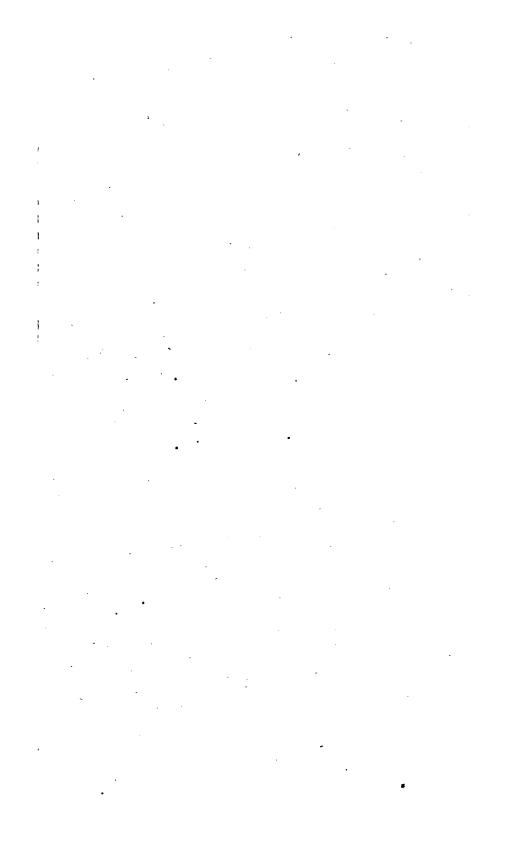

۰,۴

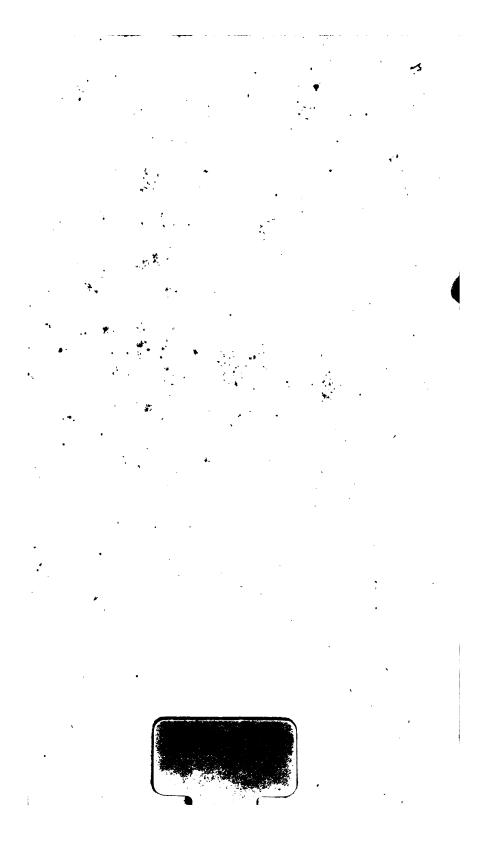

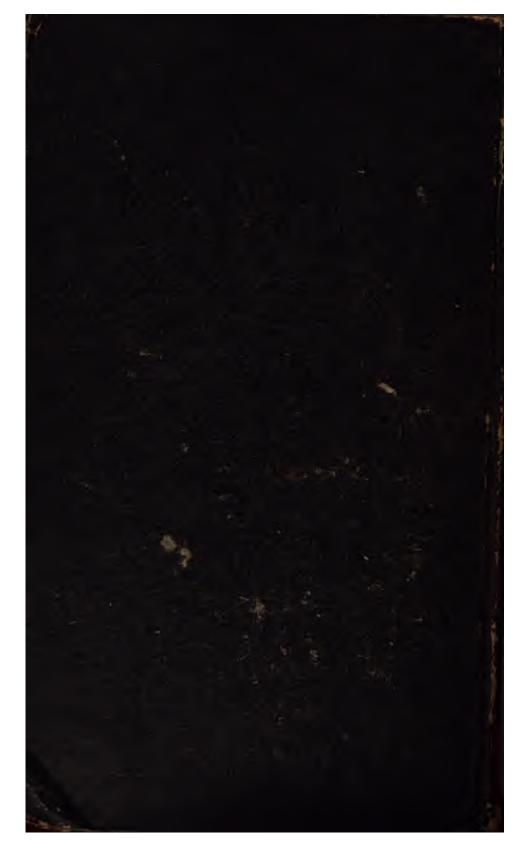